

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



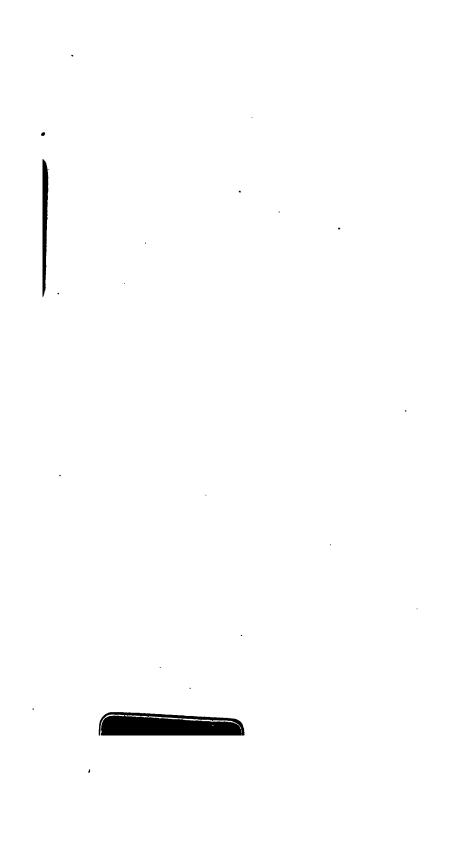

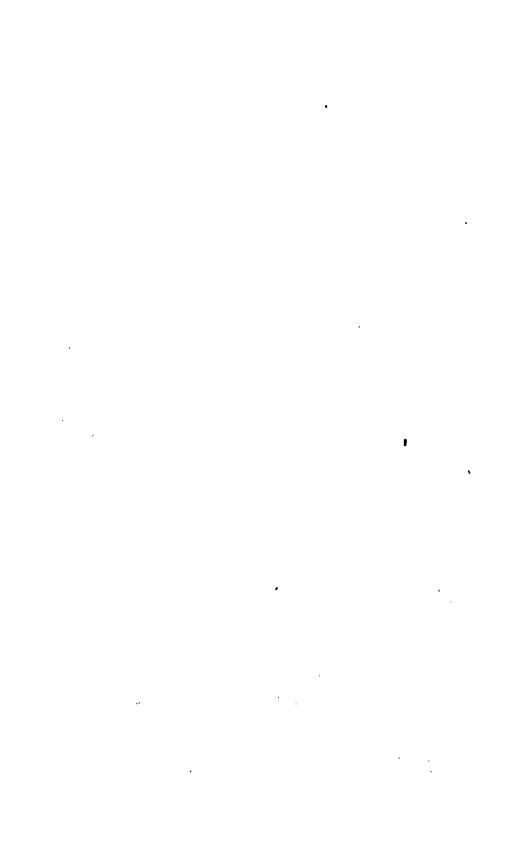

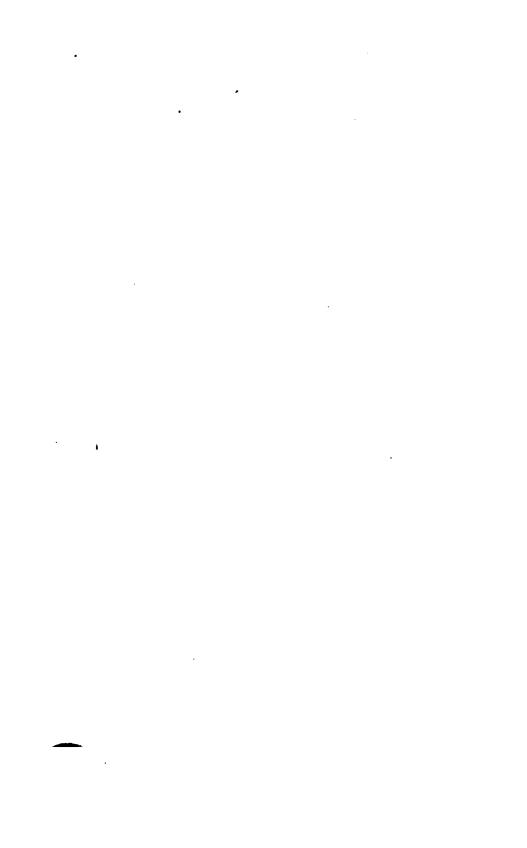



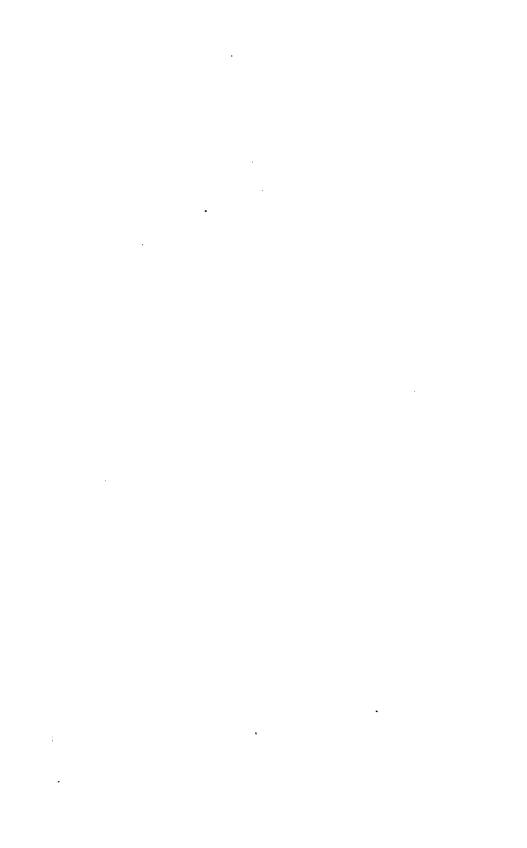

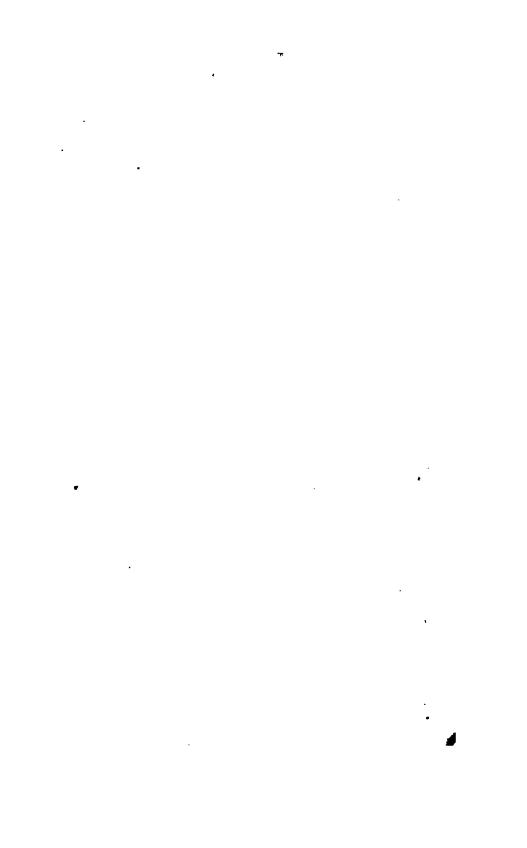

# **GESCHICHTE**

DER

DURCH ÜBERLIEFERUNG NACHGEWIESENEN

## NATÜRLICHEN VERÄNDERUNGEN

DER

# ERDOBERFLÄCHE.

#### **EIN VERSUCH**

VON

#### KARL ERNST ADOLF VON HOFF

RITTER DER GROSSHERZOGLICH UND HERZOGLICH SÄCHSISCHEN HAUSORDEN, GEHEIM. CONFERENZRATH, DIRECTOR DES OBERCONSISTORIUMS ZU GOTHA, CURATOR DER STERNWARTE SEEBERG, MITGLIED DER KÖNIGL. SOCIETÄT DER WISSENSCH. ZU GÖTTINGEN UND EINIGER ANDEREN GELEHRTEN - GESELLSCHAFTEN.

#### V. THEIL.

CHRONIK DER ERDBEBEN UND VULCAN-AUSBRÜCHE,

VOM JAHRE 1760 BIS 1805, UND VON 1821 BIS 1832 N. CHR. GEB.

GOTHA,
BEI JUSTUS PERTHES.
1841.

# C H R O N I K

## DER ERDBEBEN

## UND VULCAN-AUSBRÜCHE.

, MIT

VORAUSGEHENDER ABHANDLUNG

ÜBER DIE NATUR DIESER ERSCHEINUNGEN

VON

KARL ERNST ADOLF VON HOFF.

ZWEITER THEIL.

Von Jahre 1760 bis 1805, und von 1821 bis 1832 n. Chr. Gre.

GOTHA,
BEI JUSTUS PERTHES.
1841.

200.6.55

188. e. 57.



· the first

200635

188. e. 5

### VORWORT.

Seitdem der erste Band dieser Chronik der Erdbeben und Vulcan-Ausbrüche die Presse verlassen und der Druck des vorliegenden zweiten Bandes seinen Anfang genommen hat, ist in dem Nachlasse des Verfassers noch eine weitere Handschrift aufgefunden worden, welche die in den Jahren 1801 bis 1805 und in den zwei Jahren 1831 und 1832 Statt gehabten Ereignisse aufzählt.

Als ich das Vorwort zum ersten Bande schrieb, war dieser Fund noch nicht gemacht, daher konnte ich auch nur von den dort angeführten Jahrgängen sprechen.

Der mit so unermüdlichem Fleisse sammelnde Verfasser hat gewiss auch das erforderliche Material zu den Jahren 1806 bis 1820 zusammengebracht, leider hat dies aber, trotz aller angewandten Mühe, in dem v. Hoff'schen Nachlasse nicht aufgefunden werden können.

Potsdam, am 18. März 1841.

Berghaus.

## CHRONIK.

#### Die Jahre 1760 bis 1800.

1760, im Januar, erfolgen in Syrien noch mehrere Erderschütterungen. Unter den davon getroffenen Orten wird besonders Mardjorjos im Libanon genannt<sup>1</sup>).

- am 11. Januar, 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> U. Morg. Zu Lissabon zwei leichte Erschütterungen, denen Getöse vorausgeht <sup>2</sup>).
- am 19., 20. u. 21. Januar. Einige Erschütterungen zu Amsterdam, Leyden und Utrecht<sup>3</sup>).
- —— in demselben Monate, ohne Ang. d. Tages. Erdstöfse in der Mark Ancona, die zu Cascia Schaden anrichten 4).
- am 26. Mai. Erdbeben zu Mezzo im Gebiete der Republik Ragusa, von vier Minuten Dauer <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Volney Voyage 2de édit. T. I. S. 270.

<sup>2) 3)</sup> u. 4) Coll. acad. T. VI. S. 675.

Dieselbe Sammlung T. VI. S. 651. setzt in den April dieses Jahres ein Erdbeben in Peru. Von diesem finde ich anderwärts keine Nachricht. — In v. Hoff's Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 488. ist sogar, auf andere Quellen gestützt, erwähnt, daß seit dem Erdbeben vom J. 1756 bis zum J. 1823 Peru einer glücklichen Ruhesseines Bodens genossen habe-

1760, am 16. Julius. Erderschütterungen in Belgien zu Brüssel und an einigen anderen Orten von Brabant empfunden 1).

— im August, ohne Ang. d. Tages. Zu Lissabon zwei Erdstöße <sup>2</sup>).

- am 23. December und folgende Tage, einer der merkwürdigsten Ausbfüche des Vesuv. Schon fast während des ganzen Jahres hatte der Berg Zeichen seiner innern Thätigkeit gegeben, durch öfteres Auswerfen von Rauch und glühenden Steinen, auch Ueberfließen von Lava über den Rand des Kraters, welche aber selten die erste Verflächung unter dem obersten Gipfel erreichte. Am genannten Tage, nachdem zwei Tage lang vorher die umliegende Gegend verschiedene Erdstölse empfunden hatte, gegen Mittag, brachen an der Seite von Torre dell' Annunciata zu, am Fulse des Berges, unter heftigem Khalfen zwölf in einer Linie liegende Schlünde auf, welche Rauch, glühende Steine und eine Menge von Lava ausstie-Isen. Die Lava flois mich der Strasse von Torre dell' Annunciata zu eine Miglie breit, und an denbelben Tage eine halbe weit fort. Hierauf brachen in der Gegend, Welche diese erste Lava am Abende erreicht hatte, noch drei Schlünde auf, aus denen die ganze Nacht hindurch ebenfalls Lava strömte. Am Morgen des 24. hatte die Lava an der Hauptstraße nach dem genannten Orte eine Breite von dreihundert und acht, und eine Tiefe von achtzehn Palmen. Auf acht von den neuentstandenen Schlünden waren Hügel aufgeworfen worden, die sich fortdauernd erhöheten und ausbreiteten. Die Lava derselben flos über die übrigen Schlünde her und verschloß dieselben. Drei

2) Coll. acad. T. VI. S. 651.

<sup>1)</sup> Philter Magan. 1828. Jak 9. 55: - Coll. scad. T. VI. S. 675.

der ersteren erloschen bald, und stürzten in sich zusummen; swei andere folgten bald nach, und es blieben von Allen nur drei kleine Berge übrig mit Kratern, die noch im Januar 1761 auswarfen. Der Vesuv blieb dabei mehrere Tage in fortwährendem Brüllen und Auswerfen. brach er noch an einigen anderen Stellen seiner Seiten auf; so auf dem Meyerhofe Bosco tre case, an dem Hürel Viulo und bei la Fossa. Am 27. erfolgten wieder heftige Erdstölse, am 28. desgleichen zu Portici. - Am 29. warf der Vesuv eine Menge von Asche und Steinen mit dem dicksten Rauche aus. - Am 30, kam ein neuer Lavastrom bei Torre del Greco herab und floss über die erste Lava weg. Am 31. war der Hauptarm des Lavastroms bei Torre dell' Annunciata dem Meere bis auf funfzehn Schritte nahe gekommen, erreichte aber dasselbe nicht, sondern erkaltete dort, dreihundert und funfzig Schritte breit und neunundfunfzig Palmen tief. Der sweite Arm, von Torre del Greco, kam am 1. Januar 1761 zum Erstarren. Das Brüllen, das Geräusche, die Erschütterungen und der Dampf aus dem Krater dauerten, obgleich schwächer, bis zum 3. Januar. In der darauf folgenden Nacht, gegen 2 Uhr Morgens, aber fing der Berg an wieder heftiger zu beben und eine große Feuersäule emporzutreiben; diess dauerte den 4. fort. Die kleinen Schlünde hingegen warfen nicht mehr aus. Am 5. Januar bemerkte man, dass ein Theil des Auswurfs in den Krater zurückgestürzt war; die Bewegungen hörtemellmählig auf und am 6. Abends war auch kein Rauch mehr auf dem Berge zu sehen. Bemerkt zu werden verdient, dass der obere Krater des Vesuv jedesmal ruhig wurde, wenn die an seinem Fuse entstandenen neuen Schlünde am hestigsten auswarfen. Der obere und höchste der bei diesem Ausbruche neuentstandenen vulcanischen Hügel ist zweihundert achtunddreifsig Palmen hoch, von der Ebene an gerechnet, und

seine runde Grundfläche hat achthundert Palmen im Durchmesser. Die Erdstöße vor und während diesem Ausbruche wurden bis in die Stadt Neapel empfunden <sup>1</sup>).

1761, am 31. März, 12 U. Mittags. Zu Lissabon ein sehr starker Erdstoss, der stärkste seit dem vom 1. November 1755, und wegen seiner weit verbreiteten Wirkung nicht weniger merkwürdig. Der Stoss ging senkrecht von unten nach oben. Man glaubt, dass, wenn er bei gleicher Stärke eine horizontale Richtung gehabt hätte, Alles davon zerstört worden seyn würde; so aber that er wenigen Schaden. Die Erschütterungen sollen fünf Minuten gedauert haben. Man hörte dabei ein Grausen erregendes Getöse, und das Meer kam in heftige Bewegung. Diese Bewegung entstand nach einigen Nachrichten während der Erschütterung, nach anderen erst fünf Viertelstunden nach derselben. Sie bestand in einem von sechs zu sechs Minuten wiederkehrenden Fluthen und Ebben von acht Fuss senkrechter Höhe, und dauerte bis zum Abende. Bis zum 3. April wurden noch einige leichte Erschütterungen empfunden. - Zu Setuval, Oporto und an noch mehreren Orten der Küste von Portugal empfand man den ersten Erdstofs zu gleicher Zeit mit Lissabon, auch zu Madrid, wo die Erschütterung zwei und eine halbe Minuten gedauert haben soll.

<sup>1)</sup> Die Hauptschrift über diesen Ansbruch ist: Gaetano de Bottis Ragionamento istorico intorno a nuovi Volcani comparsi nella fine dell anno 17 dell territorio della Torre del Greco. In Napoli 1761. 4. 67 s. mit 2 Kupfertafeln. — S. auch della Torre Supplemento alla storia del Vesnvio. Napoli (1761) 4. m. 1 K., ist der Anhang zu der obenangeführten teutschen Uebersetzung von Torre's größerm Werke. — Hamilton's Campi flegrei, wo auf Taf. 12, 13 und 14 der Ausbruch selbst, dann die neuentstandenen Hügel, und das Innere des Kraters eines derselben abgebildet sind. — Philos. Transact. Vol. Lil. P. I. (1761) S. 39 — 44.

Zu Funchal auf Madeira wurde an demselben Tage zur selbigen Stunde 1) ein Erdstofs empfunden, welchem das gewöhnliche rollende Getöse vorausging. Die Erschütterung dauerte volle drei Minuten. Die Schwingunzen, die in dieser Zeit, hastig ab- und zunehmend, zweimal wiederholten, schienen von Ost nach West zu gehen: also war, wie im Jahr 1755, die Bewegung wohl wieder vom Meridian von Lissabon ausgegangen. Auf der Ostseite der Insel wurden dadurch einige Felsenstücke losgerissen, die in das Meer fielen. Während des Erdbebens träbte sich das Wasser des Brunnens in Funchal. Auch dort gerieth das Meer in Bewegung, welche auf der Ostseite der Insel amelängsten dauerte. Vor und nach dem Erdbeben blieb der Wind in gleicher Frische. Der Himmel war heiter bis auf kleine fliehende Wolken. Nach dem Stofse zeigte sich um die Sonne ein großer Halo (Hof).

Auf den Azorischen Inseln Terceira und Fayal erfolgte an demselben Tage ein heftiger Erdstofs, und noch zwei Wochen lang nachher wiederholten die Erdstöße, bis am 20. April sich drei Schlünde öffneten und Lavaströme ausgossen. — Mehrere Schiffe im Meere unweit Lissabon empfanden den Stofs 2).

Zu der Aehnlichkeit der Phänomene dieses Erdbebens mit denen vom 1. November 1755 gehört auch die große Verbreitung der dabei im Ocean entstandenen Bewegung. Diese wurde nicht nur sehr stark bei Madeira und bei den Azoren, sondern selbst in Westindien wahrgenommen. An der Küste von Barbados erfolgte die ungewöhnliche Meeresbewegung 4 Uhr 30' Abends, also da es in Lissabon ungefähr 8 Uhr 30' Abends war; folglich

 <sup>1) 11</sup> Uhr 35' Zeit von Funchal, giebt bei sieben Graden Längen-Unterschied von Lissabon 12 Uhr dasiger Zeit.

<sup>2)</sup> Philos. Transact. Vol. LII. S. 141, 155, 422, 425, 428.

acht und eine halbe Stunden nach dem Erdbeben. Bet dem vom 1. November 1755 hatte, wie oben gezeigt worden ist, die Meereswelle etwas über neun Stunden gebraucht, um Antigo a zu erreichen. Die Ostküste von Rarbados liegt mehr als zwei Grade weiter gegen Osten als die von Antigo a; daher hat sich die Meeresbewegung bei diesem Erdbeben durch denselben Raum ungefähr in derselben Schnelle fortgepflanzt wie bei jenem. In Barbados war die Erscheinung um so auffallender, als das plötzliche Finthen des Meeres eintrat, da an der Vollendung der Ebbe noch eine und eine halbe Stunden fehlten. Die Bewegung dauerte dort bis gegen 8 Uhr Abends 1).

Aber auch an den Küsten von Paropa pflanzte die Meeresbewegung sich ganz auf dieselbe Weise fort wie am 1. November 1755. Sie wurde wahrgenommen von Schiffen einige Meilen vom Cap Finisterre; 5 Uhr Abends an den Scilly-Inseln, in Mountsbay in Cornwall, wo das Meer vier bis fünf Fus hoch stieg, und fünfmal fiel und wieder stieg. — Zu Cork in Irland wurde 12 U. 15' nach Mittag ein wirklicher Erdstofs empfunden (wie 1755). Zu Kinsale, Carriek, Dungarvon, Ross in Wexford, Waterford gerieth das Meer in Bewegung. Zu Amsterdam wurden die Schiffe im Hafen bewegt, und Kronleuchter in Kirchen schwankten 3).

1761, am 30. April. Sehr starkes Erdbeben in Lissabon; — es wird von Tavares 3) angeführt; sehr wahrscheinlich ist es aber eine Verwechslung mit dem Stofs vom 31. März.

- am 28. Julius. Plötzliches außerordentliches Flathen des Meeres in Mounts bay bei Cornwall 4).

<sup>1)</sup> Philos. Transact. Vol. LII. S. 424, u. 477.

<sup>2)</sup> Ebendas. S. 418.

<sup>3)</sup> Bei Balbi, Essai, T. I. S. 102. — Bghs.

<sup>4)</sup> Philos. Transact. Vol. LII. S. 507.

1

1761, sm 22. October, 1 U. Abends. Zu Fortin Novikowski in Sibirien eine leichte Erderschütterung mit rollendem Getöse 1).

— am 28. November, swischen 7 u. 8 U. Abends. Erdstöße nordwestlich von der Kette des Altai, empfunden st. Barnaul, Jamischeff, Sempalat, Schoulbinch, in Fort der Keliwanischen Bergwerke und zu Ust Kamenegorsk. Die Erschütterung war von Ost nach West gerichtet und dauerte gegen drei Minuten; ein untsrirdisches Brausen, in gleicher Richtung gehend, ließ sich dabei hören. Ust Kamenogorsk scheint die westliche Gränze dieses Erdbebens gewesen zu seyn, da auf dem Inken Ufer des Irtisch Nichts davon empfunden wurde. 3).

1762, am 11. Januar. Erderschütterung zu Montfort l'Amaury, Depart. Seine und Oise in Frankreich 3), bei heftigem Sturm.

- am 22. Januar. Vulcanischer Ausbruch auf Martinique 4).
- ---- im Januar. Erdbeben in der Gegend von Albano im Kirchenstaate. Die Erschütterungen sellen vierunddreisig Tage lang wiederholt haben <sup>5</sup>).

Nach Keferstein soll in diesem Jahre der Vulcan Salak auf Java einen Ausbruch gemacht haben.

Nach Referstein soll am 22. Januar auf Martinique ein ynleanischer Ausbruch erfolgt soyn. Siehe verdächtige Angabe.

<sup>1)</sup> Philos. Transact. Vol. LIII. S. 204. (1763).

<sup>2)</sup> Ebendas.

<sup>8)</sup> Hist. de l'Acad. des sc. de Paris. 1762. S. 36.

<sup>4)</sup> L. v. Buch Can. Inc. S. 401, nicht 1792, wie bei v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 532. augegeben ist.

<sup>5)</sup> Preufs. Staatszoitung 1829. Nr. 170.

die Hauptstadt der Provinz Tschittagong litt große Zerstörung; die Erde öffnete sich an vielen Stellen und warf Schlamm und Wasser von schwefeligem Geruch aus. Ebenso litt Dacca in Bengalen, wo so heftige Bewegungen im Flusse erfolgten, dass etliche hundert Boote an das Land geworfen wurden. Auch in Ghirotty und Calcutta wurde das Erdbeben empfunden. Das Land von Mohamd Chowdry im Pargannah Deeang öffnete sich zehn bis zwölf Ellen weit, der Spalt füllte sich mit Wasser, welches sogar übertrat. Noch an mehreren anderen Orten entstanden Erdspalten von unergründlicher Tiefe, undedas Versinken des Bodens hie und da wird als ein Hauptphänomen bei diesem Erdbeben angegeben. Als Orte, die noch von demselben vorzüglich getroffen worden, werden angegeben: Bakar Tschurak, an der See, wo namentlich ein Strich Landes versank, mit 200 Menschen und all' ihrem Vieh; Deep Gong, Bansbareeah, wo Salzwerke sind, Haldah, Tokaleeah, Do Hazary, Howla, Dahrampoor, Karna Phooly, Bajaleeah, Gandarab, der Teich von Bilah Chan, Gandarab Jowar, Chepaijtlee, Sowabeel. Die Gegend, welche es hauptsächlich getroffen hat, ist also der nördlichste Theil der Ostküste des Golfs von Bengalen, bis auf das linke (östliche) Ufer des Burrem puter gewesen, und der westlichste Punct, wo es empfunden worden ist, scheint Calcuttta gewesen zu seyn. Zwei Vulcane sollen sich bei dieser Gelegenheit in den Secta Cunda Bergen geöffnet haben 1).

1762, am 13. Julius,  $2\frac{1}{2}$  U. Ab. Abermals su Calcutta in Bengalen zwei schwingende Krderschütterungen binnen wenigen Secunden 3).

Philos. Transact. Vol. LHI. S. 251, 256. — Dodsley's Ann. Reg. 1763. — Lyell's Princ. of Geol. T. II. S. 251. — Bghs.

<sup>2)</sup> Philos. Transact. Vol. LIII. S. 258.

1762, am 3. December. Erdbeben in Chili und walconischer Ausbruch aus dem Berge bei Peterés, un welchem ein neuer Krater gebildet wird. Auf einer benachbarten Anhöhe entstand ein Erdspalt von mehreren-(englischen?) Meilen Länge, und ein Stück Land glitt in dus Thal des Flusses Lentue hinab, dessen Abflus dadurch sehn Tage lang gehemmt, und dabei ein nicht unbeträchtlicher See gebildet wurde 1).

— vom 28. bis 29. December, in der Nacht. Der Fluß Edon in Cumberland bei Armathwaite, fällt plötzlich um swei Fuß, und bleibt so bis zum Morgen 11 Uhr, da das Wasser allmählig steigt, ohne hinzugekommenen Regen oder Schnes<sup>2</sup>).

1763, zu Anfang Februar. Erdstöße zu Bronte zu Actus, die von Tage zu Tage stärker wurden. In der Nacht nach dem 6. erfolgte ein sehr heftiger Stoß, und in dem nahegelegenen Gehölze, ungefähr vier Miglien unter dem Gipfel des Berges gegen Westen, und zehn Miglien von Bronte, öfinete sich zwischen dem Monteressa und Montelepre eine Spalte in alter Lava und strömte Lava zus. Vier undere Spalten entstanden hinter einander in Einer Linie. Der Auswurf von Rauch, Schlacken und glüheneden Steinen wurde überaus hestig; auch bebte die Erde bis auf dreißig Miglien im Umkreise. Gegen die Mitte des Menats vermehrte sich die Hestigkeit des Ausbruches, aber mit dem Anfange des März ließ sie nach. Die Lava war fünf Miglien weit gestossen in der Breite von einer

Lyell Principles of Geology, T. I. S. 438. — Molina Saggio della storia nat. del Chili. Bologna. 1810. — Bibliot. italiana. T. I. S. 56.

Keferstein setzt in dieses Jahr einen Ausbruch des Klutschevskaja in-Kamtschatka, von welchem ich keine andere Nachricht finde.

<sup>2)</sup> Philos, Transact. Vol. LHI. 8, 7.

Meile, Ap unteren Ende hatte sie sich in drei Arme

1763, am 18, Junius, bewegten neue Erdstölse den oberen südlichen Theil des Berges, und nach einer furchtbaren von Brüllen und Krachen begleiteten Explosion, entstand drei Miglien unter dem Gistel ein neuer Schlund, aus welchem ungeheuere Wolken von schwarzem von Blitzen durchkreuzten Rauche, mit Asche und glühendem Sande emporstiegen. Von dieser Oeffnung, in der Richtung von Nord nach Süd abwärts, entstand ein Spalt mehr als zweitausend Fufs lang, aus welchem hie und da ebenfalls Rauch und glühende Stoffe emporstiegen. Während dieses Ausbruchs blieb der obere Krater des Berges in Ruhe. Drei Monate lang blieb dieser vulcanische Ausbruch in Thätigkeit, und die Explosionen aus den neuen Schlünden dauerten oft mehrere Tage ununterbrochen fort. Die ausgeworfenen festen Stoffe bildeten um den Schlund, hinter der langen Höhenreihe Schiens d'Asino, einen Berg, Monterosso genannt. Im September hörte der Ausbruch auf. Die ausgeflossene Laya, nach einem Laufe von vier Miglien, zerstörte den großen Theil eines Gehölzes, theilte sich dann in zwei Arme, deren einer sieben, der andere zehn Miglien weit floss, zweihundert und funfzig Fuss breit, und hier und da fünfundzwanzig Fusa tief. Unter ihrer verhärteten Rinde setzte sich eine Menge von Ammoniak ab, und im Mai 1791 drang aus ihren Spalten noch weißer Dampf hervor 1).

—— am 12. Julius. Erderschütterung zu Avignon <sup>2</sup>). Vom September dieses Jahres an, bis in den Mai 1764, aufolgten zu Mühlihorn in der Schweiz gegen funfzig Erderschütterungen, in der Richtung von Ost nach West.

<sup>1)</sup> Ferrara descrizione, S. 122 bis 124.

<sup>2)</sup> Hist. de l'Acad. de Paris, 1766, H. S. 49.

Ihre Wirkung wurde hauptsichlich von dem Linth-Thule im Canton Glarus quer durch das Seraf-Thal nach Mühlihorn, von da quer über den Wallen-See nach dem Quintenberge, von da durch das obere Toggenburg in die Gegend von Wildhaus, und westlich weiter durch die Landschaft Sax empfunden 1).

1761, am 6. Januar. Erderschütterung zu Basel 2). - am 11. Februar, Vormittaga. Zu Bristol und an einigen dort nahe gelegenen Orten erfolgten Unregelmalsiekeiten in der Ebbe und Fluth. Bei Bristol selbst, als eben die regelmässige Fluth ansing zu steigen, erfolgte plötzlich ein starkes Steigen bis zum höchsten Wasserstande, welches beinahe eine and eine halbe Stunde danerte. Dann fiel das Wasser augenblicklich drei Fuss scakrecht. Hierauf fing es wieder an zu fluthen, und blieb im Fluthen bis 1 Uhr, da es die gewöhnliche Höhe erreichte. Zu Rownham Passage, Eine Meile unterhalb der Stadt, sah man das Meer plötzlich ebben; es sank vier Fuss senkrecht; dann ersolgte wieder regelmässige Fluth. Zu King Road, gegen drei Meilen unterhalb der Stadt, fluthete das Wasser plötzlich, aber bald darauf kam cin Boot auf den Grund 3).

<sup>-</sup> im November. Ein Erdstofs zu Oxford 6).

<sup>——</sup> am 26. December,  $11\frac{1}{2}$  U. Morg. Zu Lissabon ein Erdstels sehr stark, aber nur einen Angenblick; verher reliendes Getöse. Der Stofs war senkrecht von unten herauf; ihm folgte plötzlich Windstille, nachdem am Tage Starm, Gewitter und Regen gewesen waren. Schon die

<sup>1)</sup> Alpina v. Solis u. Steinmüller Th. HL S. 311 f.

<sup>2)</sup> Merige mach Joh. Jac. d'Annone.

<sup>3)</sup> Philes. Transact. Vol. LIV. (1764) S. 83.

P. Cotte in Mémoires de Math. et Phys. prés. à l'Acad. etc. T. VII. (1773) S. 425.

vorhergehende Mitternacht wollten Einige eine schwache Erschütterung gefühlt haben 1).

In diesem Jahre soll der Vulcan Momotombo in Guatemala seinen ersten Ausbruch gemacht haben 2).

1765, am 6. Januar. Erderschütterungen zu Comorn und Raab in Ungarn 3).

- am 13. Januar. Dergleichen im Flecken Pranden in Oesterreich 4). am 18. Januar. Dergl. zu Sala in Parma 5). - am 9. Februar. Erdstöße am Irtisch in Sibirien 6).
  - am 14. Februar. Dergl. zu Abbeville 7).
- am 21. März. Dergl. in Karlstadt in Wermeland 8).
  - —— am 8. April. Erdstofs zu Limoges 9).
  - am 20. April. Desgl. in Florenz 10).
  - am 22. April. Desgl. in Genua 11).
  - am 19. Mai. Erderschütterung zu Toulouse 12).
- am 24. Jun. Erdbeben bei Chieta in Abruzzo, bei welchen Felsen einstürzen und ein Durchbruch von Wasser erfolgt 13).
- --- am 14. Julius. Erschütterung zu Piteå in Bothnien 14).

  - --- Im Herbste. Erdbeben zu Batavia auf Java 16).

<sup>1)</sup> Philos. Transact. Vol. LV. (1765.) S. 43. In dleses Jahr setzt Ordinaire (S. 251) einen Ausbruch des Vulcans Mano Blanco in Guatemala, und Keferstein einen des Gunong Api und einen auf Luçon, ohne Nachweisung von Quellen.

<sup>2)</sup> Ordinaire Volcans S. 251.

<sup>3) - 15)</sup> P. Cotte in Mémoires de Mathématique et de Phys. présentés à l'Acad. des sciences de Paris par divers savans. T. VII. (1773) S. 475, 476.

<sup>16)</sup> H. Vogel's Secreisen. Th. II. S. 151.

- 1765, am 13. December, Erdstöße zu Lissabon 1).
- Ohne Ang. d. Tages. Ausbruch des Vulcans Gunong Api, der die Insel gleiches Namens unter den Banda-Inseln bildet. Der Ausbruch soll schon im Jahre 1764 angefangen haben <sup>2</sup>).

1766, am 10. Januar. Erdstöße in Neapel 3).

- am 9. März. Erdbeben auf der Westindischen Insel Antigoa<sup>4</sup>).
- vom 28. März bis 9. April. Ausbruch des Vesuv. Anfangs floss die Lava nur aus dem obern Krater; an einem der folgenden Tage aber brach der Berg an der Seite von Torre dell' Annunciata auf, und die entstandene Spalte ergoss ebenfalls einen Lavastrom. Der Strom war an seiner Quelle, eine halbe Miglie unter dem Gipfel, zehn Fus breit, wurde dann breiter und theilte sich in drei Arme. Der Berg blieb nach diesem Ausbruche lange Zeit unruhig, und kleine Ausbrüche wiederholten bis zum 10. December. Während dieser neun Monate betrug die Masse der ausgeslossenen Lava nicht den dritten Theil von derjenigen, welche bei dem Ausbruche im October des folgenden Jahres binnen sieben Tagen ausströmte. Am 15. December 1766 besuchte Hamilton den Berg. Er fand in dem alten Krater, in der Tiefe von ungefähr zwanzig Fuls, einen ebenen Boden von fester Lava. In der Mitte dieser Fläche erhob sich ein kleiner Berg, dessen Gipfel nicht bis zum Rande des alten Kraters reichte, und dieser Berg hatte auf dem Gipfel eine Oeffnung - also einen kleinern Krater. - Warf man in diese einen Stein, so hörte man diesen mehrmals an die Seitenwände anschla-

<sup>1)</sup> P. Cotte a. a. O.

<sup>2)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 429, ohne Anf. d. Quellen. Dieses und das beim vorigen Jahre von Keferstein angeführte Ereignifs sind wahrscheinlich Eines.

<sup>3)</sup> u. 4) Cotte in Mémm. présentés. T. VII. S. 477.

gen, aber man konnte mit mäßiger Geschwindigkeit bis hundert zählen, ehe man ihn auf den Grund fallen hörte <sup>1</sup>), woran sehr zu zweiseln ist.

1766, am 4. April. Erdbeben auf Island, und am 5. Ausbruch des Hekla, der bis sum 16. Julius deuerte 2). Auch der Krafle soll sugleich einen Ausbruch gemacht haben.

---- am 17. April. Erdstöße auf der Westindischen insel la Grenade 3).

---- am 26. April. Heftige Erdstöße an der Südseite des Aetna, die in der folgenden Nacht besonders zu Nicolosi sehr beunruhigend wurden. — Am 27. Nach einem äußerst heftigen Stofse entstand eine Spalte fünf Miglien über Nicolosi, und wenig unter derjenigen liegend, welche im Jahr 1763 die Lava ausgespiesn hatte. Zuerst warf sie große Rauchwolken aus mit Sand unter fürchterlichem Getöse. Die ausgeworfenen Stoffe bildeten um den Schlund einen kegelformigen Berg. Aus der Oeffaung desselben drang die Lavs wie Wasser hervor, und floss wie ein feuriger Wasserfell an seiner Seite herab. Von seinem Fusse floß sie zwei Miglien breit und vierzig Fuss tief, auf sehr geneigtem Boden eine Miglie in der Stunde. Ueber dem ersten Schlunde öffneten sich noch einige andere, genas in Einer Linie, die ebenfalls Lava ausgossen, welche sich mit dem ersten Strome vereinigte. Dann öffnete wich sechs Miglien tiefer noch ein Spalt, der aber nur Rauch und Sand auswarf. Die ganze Gegend umher, zehn Miglien im Umkreise, wurde fortwährend heftig erschüttert.

Hamilton Observations on Mount Vesuvius et M. Aema. London 1774. S. 5—15. — Philos. Transact. Vol. LVIII. (1768) S. 2.

<sup>2)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 887.

<sup>3)</sup> Cotte a. w. O.

Gegen das Ende des Mai sprang die erhärtete Rinde der Lava an mehreren Stellen auf und stiels Rauch aus. Dann nach kurzer Ruhe begann die Bewegung mit erneuerter Stärke. Zu Anfang des Janius, nach einer heftigen Erschätterung, erfolgte Ausstoßen von Rauch und Flammen aus dem obersten Krater, der bei dem vorigen Ausbruch ruhig geblieben war. Erst im November hörte alle Bewegung auf. Die Lava hatte zwölf Miglien vom Gehölze zerstört, und bedeckte die Elsgruben des Bischefs von Catania. Der neue Berg dampfte noch lange 1).

1766, am 22. Mai. Erdbeben in Constantinopel 3).

- am 11. Junius. Erdbeben auf Jamaica 3).
- ---- am 8. Julius. Erdbeben zu Briançon 4).
- am 20. Julius. Ausbruch des Mayon oder Vulcans von Albay auf der Insel Lucen 5).
  - am 8. August. Brderschlittereng zu Wien 9).
- am 18. August. Erdbeben und Orean auf Martinique?).
- ----- am 6. October, Erdbeben and Orean auf der Westindischen Insel St. Eustuch 9).
- —— am 21. October. Heftiges Erdbeben, welches die Stadt Cumana in Neu-Granada (Südameriea) zerstörte, und zugleich die Insel Trinidad traf?). Die Stöße wiederholten nachher noch vierzehn Monate lang von Stunde zu Stunde. In einigen Gegenden unher spaltete die Erde, und stieß schwefeliges Wasser aus, besonders in einer Ebene, die sieh gegen Casanay, zwei Lienes

<sup>1)</sup> Ferrara descrizione, S. 124.

<sup>2) 3)</sup> u. 4) Cotte a. a. O.

<sup>5)</sup> L. v. Buck Canarische Inseln S. 817.

<sup>6)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>7)</sup> u. 8) Ebendas. S. 477 u. 478.

<sup>9)</sup> Humboldt Voy. rél. hist. T. I. S. 307. T. II. S. 23.

von Cariaco, ausbreitet, und das hohle Land genannt wird 1). Die Erschütterung erfolgte zu gleicher Zeit zu Caraccas, Meracaybo, auf den Ufern des Casanare, des Meta, des Orinoco, und des Ventuario. In der Mission von Encaramado, wo Pater Gili 2) sie beobachtete, war die Erschütterung von starken Detonationen begleitet. An dem Berge Paurari erfolgten Einstürze, und bei dem Felsen Aravacoto versank eine Insel im Orinoco. Die schwingenden, wellenförmigen Bewegungen dauerten Eine Stunde. Dieses Erdbeben war gleichsam das erste Vorzeichen von den heftigen Erschütterungen, die während länger als zehn Monaten längs den Küsten von Cumana und Carisco empfunden wurden 3). Im Meere bei Cariaco soll der Boden gehoben worden seyn, denn die Punta Delgada vergrößerte sich, und im Rio Guarapiche kam eine Klippe über das Wasser. Nach und nach folgten die Stösse in längeren Zwischenräumen, endlich nur von Monat zu Monat auf einander.

1766, ohne Ang. d. Tages. Vulcanischer Ausbruch auf der Insel Bourbon in dem Bezirke le petit Brulé de S<sup>to</sup> Rose, wobei viele langgesponnene Glasfäden ausgeworfen wurden, womit die Gegend sechs Lieues um den Vulcan beinahe bedeckt war <sup>4</sup>).

In demselben Jahre soll im Caucasus Erdbeben gewesen seyn <sup>5</sup>).

1767, am 21. Januar. Erderschütterung zu Parma und Pisa, auch zu Bielefeld (?) 6).

<sup>1)</sup> Humboldt Voy. (Octavausgabe) T. II. S. 274.

<sup>2)</sup> Saggio di storia Americana T. II. S. 6.

<sup>3)</sup> Humboldt Voy. (Octavausgabe) T. V. S. 56.

Bory de St. Vincent Voy. dans les quatre îles T. II. S. 242. — Philos. Transact. Vol. LXX. S. 51.

<sup>5)</sup> Keferstein, ohne Ang. d. Quelle.

<sup>6)</sup> Cotte Mémm. prés. T. VII. S. 478.

1767, am 7. Februar. Erderschütterung zu Turin und Genus 1).

- am 9. Februar. Dergleichen zu Grasse 2). Es ist nicht angegeben, in welchem der beiden gleichnamigen Orte, im Departement de l'Aude oder in dem du Var.
- am 17. März. Erschütterungen zu Comorn in Ungarn 3).
- im März, zeigten sich aufs Neue Bewegungen am Vesuv, der seit dem 10. December bis hieher ruhig geblieben war. Er fing an von Zeit zu Zeit Steine auszuwersen. Im April wurde dieses Auswersen häufiger, und die Rauchwolke auf dem Krater erschien von der innern Gluth stark beleuchtet und seurig. Der kleine Kegel im Innern des großen Kraters wuchs empor, so dass man im Mai ihn schon über die Ränder des letztern hervorragen suh?).
  - am 7. April. Erderschütterung zu Nautes 5).
- am 13. April, zwischen 1 und 3 Uhr Morgens, wurden zu Gotha in Thüringen zwei leichte Erderschütterungen auf den Stadtthürmen and von den um das Residenzschlofs aufgestellten Schildwachen empfunden. Zu gleicher Zeit in dem zwei Meilen westlich von Gotha gelegenen Dorfe Sondra. Man hatte dabei ein mit einem Kanonenschusse verglichenes Getöse gehört. Auch zu Cassel empfunden.
  - am 4. Junius. Erdbeben zu Rom 8).
  - am 22. Junius. Desgleichen zu Köln 5).

<sup>1) 2)</sup> u. 3) Cotte Mémm. prés. T. VII. S. 478.

<sup>4)</sup> Philos. Transact. Vol. LVIII. S. 2 - 3. - Hemilton Observations etc. S. 21 f.

<sup>5)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>6)</sup> Poggendorff Annal. d. Phys. B. XIX. (1830) S. 473.

<sup>7) 8)</sup> u. 9) Cotte a. a. 0.

1767, am 7. August. Der im Krater des Vesuv nur aufgeworfene Hügel (s. oben März) stößt aus einer an seiner Seite entstandenen Lücke einen Strom von Lava, der über den Rand abfließt, und den kleinen Hügel rings umgebend, den zwischen demselben und den inneren Wänden des großen Kraters übrig gebliebenen Raum gänzlich ausfüllt. Dieses dauert bis zum 12. September, da der alte Krater gefüllt ist, und die Lava über den Rand desselben herabsließt, wobei das Auswerfen sehr hestig wurde. Bis zum 15. October war der kleine innere Kegel durch das Anhäufen der Auswürflinge bis zur Höhe von Einhundert fünfundachtzig Pariser Fuß angewachsen.

Den 19. October war an der Seite des Berges nach dem Somma zu, ungefähr dreihundert Fuss unter dem Krater, ein Spalt aufgebrochen, welcher Lava in das Atrio di Cavallo gos. Nachmittags öffnete sich ein zweiter Spalt, mit sehr starkem Ergusse von Lava. Ein dritter Lavastrom ergoss sich später aus der im Jahr 1766 entstandenen Spalte. Die Bewegungen und das Getöse waren bei diesem Ausbruche von ungewöhnlicher Stärke und Dauer. Den 20. war der Berg in dicke Finsterniss gehüllt, unaufhörliche Stöße erschütterten seine Seiten und die Gegend umher bis nach Neapel. An demselben Tage, 9 Uhr Abends, öffnete sich noch ein Schlund, aus welchem Lava nach Portici hin floss; sie stand Tags darauf Eine und · eine halbe Meile von diesem Orte still. Die Lavaströme im Atrio di Cavallo und in der Fossa grande hatten eine Breite von Einer bis zwei Miglien, und waren sechszig bis siebenzig Fuss tief. Am 21. waren alle Bewegungen schwächer. Am 22., 10 Uhr Morgens, nach einem heftigen Getöse im Berge, begann ein Auswurf von Asche, die in großer Menge fiel, in Neapel die Dächer und Schiffe, zwanzig Leagues von Neapel entfernt, bedeckte. Dieses Auswerfen und das Fliessen der Lava dauerte bis

sum 24. Am 25. fiel noch Asche; am 26. und 27. zeigte sich nur noch Rauch auf dem Vesuv 1).

1767, am 22. November, 50' nach 9 U. Abends. Zu Macao in China eine Erderschütterung, die ungefähr Eine Minute dauerte. Der Stoß war heftig genug, um ein Haus zu erschüttern. 11 U. 5' erfolgte eine zweite, minder heftige, und am 23. 3 U. Morgens, noch eine ziemlich starke Erschütterung. Eigentlich konnte man fünf Stöße zählen, von denen der erste der stärkste war. Er kam mit einem rolleaden Getöse und fürchterlichem Sausen in der Luft. Auch die im Haven liegenden Schiffe empfanden die Erschütterungen 3).

- ---- am 8. December. Erdbeben auf der zur Banda-Gruppe gehörenden Insel Pouio Neira 3).
- Ohne Ang. d. Tages. Schr starkes Erdbeben auf Zante, einer der Ionischen Inseln; es richtete an den Gebänden fast eben so vielen Schaden an, als das Erdbeben vom 2. December 1791 4) (siehe dieses).

1768, am 4. April. Der Cotopaxi in Quito wirft eine so große Menge sogenannter Asche aus, daß in den Städten Hambato und Tacunga der Tag erst 3 Uhr Nachmittags anbrach, und man sich in den Straßen bis dahin der Laternen bedienen mußte 5).

- am 13. April. Erderschütterung zu Pau 6).

<sup>1)</sup> Philos. Transact. Vol. LVIII. S. 1—12. Vol. LIX. S. 18. —

Hamilton Observat. S. 19—44. — Dessen Campi flegrei
S. 22—82. und Tafel 6, 9, u. s. w.

<sup>2)</sup> Philos. Transact. Vol. LIX. S. 71.

Vogel's Beschreibung seiner dreifsigjährigen Secreisen. Leipzig 1797. Th. II. S. 178.

<sup>4)</sup> Montgomery Martin, History of the Brit. Colon., T. V. p. 451. — Bghs.

Humboldt Vues des Cordillères et Monumens etc. Ed. in 8vo. T. I. S. 143.

<sup>6)</sup> Cotte a. a. O. S. 276. - Palassess hat dieses Erdbeben nicht.

- 1768, am 25. April. Erderschütterung zu L'Orient 1).
  —— am 30. April. Dergleichen zu Neapel und in benachbarten Gegenden 2).
  - am 4. Mai. Erschütterung in Parma 3).
  - am 15. Mai. Dergleichen in Yorkshire 4).
  - am 19. Mai. Erderschütterung zu Genua <sup>5</sup>).
  - am 9. Junius. Dergleichen zu Lissabon 6).
     am 20. October. Dergleichen zu Florenz 7).

In demselben Jahre will man bei der Shetländischen Insel Fetlar Spuren von submarinen vulcanischen Ausbrüchen wahrgenommen haben. Es wurden nehmlich eine große Menge von Seemuscheln von allen Arten und Größen nebst todten Fischen auf das Ufer geworfen; zugleich hatte das Meer einige Meilen weit umher und während mehrerer Tage eine dunkle Farbe und ein schlammiges Ansehen 8).

Von Constantinopel wird für dieses Jahr, ohne Bezeichnung des Tages, ein Erdbeben angegeben, bei welchem drei von den sogenannten sieben Thürmen eingestürzt seyn sollen <sup>9</sup>).

1769, am 1. Mai. Erdbeben in Bagdad 10).

- am 4. August. Erschütterung in Augsburg 11).
- am 1. Dec. Dergleichen zu Rouen, Montmorenci u. s. w. 18).
- Ohne Ang. d. Tages. Dergleichen bei St. Cloud unweit Paris 13).

<sup>1) 2)</sup> u. 8) Cotte a. a. O.

Derselbe ebendas. — Bei den Englischen Sammlern finde ich dieser Erschütterung nicht gedacht.

<sup>5) 6)</sup> u. 7) Cotte a. a. O. S. 479 u. 480.

<sup>8)</sup> Samuel Hibbert description of the Shetland Isles. Edinburgh 1822. 4. S. 390.

<sup>9)</sup> Coll. acad. S. 553.

<sup>10) 11)</sup> u. 12) Cotte a. a. O. S. 480.

<sup>13)</sup> Hist. de l'Acad. de Paris. 1769. S. 23.

- 1769, ohne Angabe d. Tages. Starker Erdstofs auf Zante 1). Es ist jedoch zweifelhaft, ob dieses Erdbeben nicht einerlei sey mit dem von 1767.
  - Ebenso. Erdbeben in Syracus 2).
- 1770, im Februar. Erdbeben in Calabrien, Reggio; auch in Sicilien empfunden<sup>3</sup>).
  - am 20. März. Erderschütterung zu Basel 4).
- am 3. Junius. Erdbeben auf Haïti (St. Do-mingo), bei welchem ein vulcanischer Ausbruch erfolgt, unmittelbar vor demselben ein Wasser-Barometer 2½ Zoll gefallen seyn soll, was 2 Linien an einem Quecksilber-Barometer beträgt. (Ein großer Theil der Insel wurde bei diesem Erdbeben verwüstet; unzählige Risse waren über das ganze Land verbreitet, und es stiegen mephitische Dünste aus denselben empor, die eine Epidemie verursachten. Heiße Quellen sprangen an Orten hervor, wo nie zuvor Wasser gewesen war, doch hörten sie nach einiger Zeit auf zu fließen) 5).
- - am 9. October. Erderschütterung zu Basel?).
- am 27. December. Dergleichen zu Siena in Toscana 8).
- —— Ohne Ang. d. Tages. Ausfluss von Lava aus dem Krater des Vesuv <sup>9</sup>).

<sup>1)</sup> Montg. Martin a. a. O. - Bghs.

<sup>2)</sup> Keferstein, ohne Anf. d. Quelle.

<sup>3)</sup> Philos. Transact. Vol. LXXIII. S. 196.

<sup>4)</sup> Merian nach d. meteorol. Registern von d'Annone.

<sup>5)</sup> Vivenzio (1788) S. 22. — Humboldt Voyage Vol. I. S. 311. ed. in S. T. II. S. 284. — Cotte a. a. O. S. 481. — [Essai sur l'Hist. nat. de l'Isle de St. Domingo. Paris 1776. — Lyell's Princ. of Geol. T. II. S. 250. — Bghs.]

<sup>6)</sup> u. 7) Cotte a. a. O. S. 481 u. 482.

<sup>8)</sup> Merian nach d'Annone.

<sup>9)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. III. S. 413.

1770, ohne Ang. d. Tages. Der Vulcan von Colima in Mexico wirst Asche aus 1).

1771, am 7. Januar. Erschütterung zu Livorno 2).

- —— am 12. Januar. Dergleichen zu Bellonese im Venetianischen, und ebenfalls wieder zu Liverno<sup>3</sup>).
- ----- am 1. Februar. Erdbeben auf der Philippinischen Insel Luçon, mit Verwüstungen begleitet, die besonders in dem Orte Hermita bei Manila wirkten 4).
- am 17. Februar. Die Insel Vulcano heftig erschüttert 5).
  - am 20. März. Erschüttling su Florenz 6).
    —— am 1. Mai. Der Vesuv öffnet sich 600 Pal-
- men unter dem Gipfel im Atrio 7).
  - am 7. August. Erschütterung zu Livorno 8).
- Ohne Ang. d. Tages. Abermals Lavaerguss aus dem Krater des Vesuv 9).
  - --- Ebenso. Erdstöße auf St. Domingo 10).
- Ebenso. Dergleichen auf Java <sup>11</sup>), bei welchen an einigen Orten der Boden gehoben worden seyn soll.

1772, am 8. März. Erderschütterung aux Brétignoles bei Chinon (Frankreich, Depart. Indre et Loire) 13).

am 8. Junius. Erschütterungen um Monteli-

<sup>1)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 512.

<sup>2)</sup> u. 3) Cotte a. a. O. S. 482.

Aragon's Descripe. geogr. y topogr. de la Ysla de Luçon. Manila 1819. T. II. p. 19. — Bghs.

<sup>5)</sup> Ferrara Campi flegrei, S. 238 u. 234.

<sup>6)</sup> Cotte a. a. O. S. 482.

<sup>7)</sup> L. v. Buck Beobb. auf Reisen. Th. II. S. 170.

<sup>8)</sup> Cotte a. a. O. S. 482.

<sup>9)</sup> v. Hoff a. a. O. Th. III. S. 413.

<sup>10)</sup> Keferstein.

<sup>11)</sup> Raffles History of Java. T. II. S. 234. u. Append. S. VII.

<sup>12)</sup> Hist. de l'Acad. de Paris. 1772. P. I. H. S. 14.

mart (Frankreich, Depart. Drome). Sie wiederholen bis zum Februar 1773. Besonders wurden vom 29. November bis 16. Januar fast täglich Stöße empfunden 1).

1772, am 12. August. Greiser Ausbruch des Vulcans Tegal (eder des Papandayang) auf Java, bei welchem ein groiser Theil dieses Berges und des anliegenden Lendes versank. Der versunkene Landstrich soll funfsehn (engl.) Meilen lang und sechs breit gewesen, und viersig Dörfer mit dreitausend Menschen dabei untergegangen seyn. (Der Papan dayang hatte vor dieser Katastrophe, — die mit derjenigen des Vesuv im Jahre 1779 Aehnlichkeit hat, nur daß sie weit greisartiger erscheint, — eine Höhe von 9000 Fuß, jetzt beträgt sie nur 5000 Fuß; und da der Krater fortwährend dampst, so kann dereinst aus den Ruinen des alten Berges ein neuer Kegel emporgehoben werden, wie der moderne Vesuv aus den Ueberresten des Somma hervorgestiegen ist.) <sup>2</sup>).

- im October. Erdbeben in den Bergen von Béarn (Pyrenäen), das besonders das Dorf Arudi trifft's).
- —— Ohne Ang. d. Tag. Erdbeben in den Beschtau-Bergen am Caucasus; und Zerreißen des Berges Metschukh daselbst, von welchem ein Theil in einen Abgrund stürzt 4).
- —— Ebenso. Heftiger Ausbruch des Hekla <sup>5</sup>). In diesem oder dem folgenden Jahre Ausbruch des Awatschinskaja auf Kamtschatka <sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Kries, Acta Jablon. p. 19. cit. Rosier Obss. s. la Phys.

Raffles History of Java, T. I. S. 15. — Horsfield, Bainv. Trans. T. VIII. S. 26. — Lyell's Princ. of Gool. 5 Ed. T. II. S. 249. — Bghs.

<sup>3)</sup> Palassou Mémoires etc. S. 266.

Pallas Roise in die südl. Statthalterschaften des Russ. Reiohes. Th. I. S. 347.

<sup>5)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 387.

<sup>6)</sup> Mémm. de l'Acad. de St. Petersbourg 1888. T. II. S. 11-28.

1778, am 11. Mai. Zwei Erdstöße auf Neu-See-Iand 1).

- am 29. Julius. Heftiges Erdbeben in Guste-mals, das die Hauptstadt St. Jago und einen großen Theil der umliegenden Gegend verwüstet<sup>2</sup>). Eine andere Nachricht setzt dieses Ereignis in den Monat Juni. Die Stadt wurde mit 8000 Familien verschlungen und jede Sparihres Daseyns verschwand; die Stelle, wo sie stand, bezeichnet jetzt eine furchtbare Wüstenei, vier Leguas von der gegenwärtigen Stadt entsernt<sup>3</sup>).
- zu Anfang des Septembers, gegen 10 U. Abends, wurde im Thale von Ossau in den Pyrenäen ein Erdstoß empfunden. Im Schlosse Espalungue, das auf Kalkfelsen steht, wurde der Stoß nur leicht gefühlt, aber die auf Granitfelsen erbauten Häuser der warmen Quellen wurden stark erschüttert <sup>4</sup>).
- —— am 13. September. Erderschütterung bei Winger in Norwegen 5).
- --- Ohne Ang. d. Tages. Erdbeben zu Copiapo in Chili 6).

1774, am 22. und 23. Februar. Erdstöße zu Parma 7).

<sup>, 1)</sup> Furneaux.

<sup>2)</sup> Vivenzio (1788) S. 22.

Dodsley's Ann. Register, XVI. 149. — Lyell's Princ. of Geology II, 249. — Bghs.

Palassou a. a. O. Der Verf. befand sich selbst bei dem Erdbeben in dem genannten Schlosse.

<sup>5)</sup> Vivenzio (1783), S. XLVI.

<sup>6)</sup> Basil Hall Journal written on the coast of Chili, T. II. S. 25.— Nach Keferstein wäre dieses Erdbeben am 29. Juli zugleich mit dem in Guatemala erfolgt.

Keferstein sagt: auch im October entstiegen große Flammen dem Meere bei der Insel Luconia. (Vielleicht Luçon?)

<sup>7)</sup> Vivenzio (1783) S. XLVII.

*,* ?

1774, am 5. August, schen Cook and Forster auf der Insel Tanna (Neue Hebriden), 19° 30' s. Br., 173° w. L. von Ferro, einen Vulcan im Ausbruche begriffen 1).

- Ohne Ang. d. Tages. Ausbrüche auf der Insel Bourbon, im sogenannten Petit Brulé de Ste Rose 4).
- Ebenso. Ausbruch des Vulcans auf der Insel Ternate 5).

In diesem Jahre soll bei den Shetlandischen Inseln dieselbe Erscheinung wieder wahrgenommen werden seyn, welcher bei dem Jahre 1768 gedacht worden ist <sup>6</sup>).

1775, am 4. und 5. Januar. Erdetiffee zu Parma und Genua?).

- am 24. Januar. Zu Breslau eine leichte Erderschättissung <sup>8</sup>).
- —— am 4. Februar. Zu Rethel in Champagne Erderschütterung bei einem Orcan ).
- —— am 11. Februar. Vulcanischer Ausbruch auf der Liperischen Insel Vulcan o 10).
  - 1) Cook Voyage (engl.) T. II. S. 50 64. Forster Voyage T. II. S. 280, 295, 306, und in der teutschen Ausg. Th. II. S. 223, 224. Forster Observations S. 139 f.
  - 2) Vivenzio (1783) S. XLVI.
  - 3) Merian nach den meteorol. Registern von d'Annone.
  - Bory de St. Vincent Voyage aux quatre îles des Mers d'Afrique T. II. S. 274.
  - 5) Coll. acad. T. VI. S. 554.
  - 6) Hilbert am dort angeführten Orte.
  - Cotte Tableau chronologique des principaux phénomènes météorologiques observés en différens pays depuis 33 ans (1774 bis 1806) im Journal de Physique T. LXV. (1807.) S. 166.
  - Oeconomische Nachrichten der Gesellschaft in Schlesien, Bd. III. S. 25.
  - 9) Cotte am zuletzt angef. Orte.
  - 10) Dolomicu Lipar. Ins. teutsche Ueb. S. 29. Hoffmann in Poggendorff's Annalen B. XXVI. S. 62. Irrig wird von Breis-

1775, am 14. Februar. Erderschütterung zu Turin, 4 U. Morg. 1).

- —— am 23. Mai. In Sala und der umliegenden Gegend in Schweden eine leichte Erderschütterung, die aber mit einem starken donnerähnlichen Poltern verbunden war, am stärksten in dem Innern der Bergwerke und auf einigen Seen bemerkt wurde, wo sie eine ungewöhnliche Bewegung des Wassers verursachte und ein plötzliches Emporsteigen der Fische <sup>2</sup>).
- —— am 20. Junius. Erdstöße zu Monte Pulciano in Toscana<sup>3</sup>).
- ----- am 11. Julius. Ausbruch des Vulcans Pacaya in Guatemala \$\frac{1}{2}.
- ---- am 5. September oder 8. October. Erdbeben auf der Insel Ternate 5).
- —— am 8. September. In England werden 9 U. Ab. Erschütterungen empfunden in Downing in Shropshire, von da bis Bath, auch zu Swansen in Süd-Wales; sie weren von Getöse begleitet 6).
- am 6. October. Erschütterung zu Vig o in Corsica?), wiederholt am 22. ?).
- —— am 16. October. Dergleichen zu Malaga, von einem Windstoße begleitet 8).
- am 30. October. Dergleichen zu Tournon im Vivarais .

lak und einigen anderen dieser Ausbruch in das J. 1771 ge. setzt.

<sup>1)</sup> Cotte im Journ. de Physique T. LXV. S. 167.

Berendtson in Abh. 4. Acad. zu Stockholm, teutsche Uebers.
 T. XXXVII. J. 1775. S. 178.

D Cotte a. a. O.

<sup>4)</sup> Humboldt in der Hertha B. VI. S. 138 f.

<sup>5)</sup> Vivenzio (1783) S. XLVII.

<sup>6)</sup> Philos. Transact. Vol. LXX. (?) S. 193.

<sup>7) 8) 9)</sup> Cotte a. a. O.



- --- Ohne Ang. d. Tages. Erdbeben auf Island 3).
- ---- Ebenso. Ausbruch des Gunong-Api auf Ban-da 3).
- ——-Ebenso. Ausbruch des Vulcans von Granada bei dem See von Nicaragua in Mittel-America 4). Er heifst auch Valcan von Massaya. Dieser Ausbruch soll den Ausfluß des genannten Sees in den von Leon verstepft haben.

1776, am 30. Januar. Erderschütterung zu Brest und Landerneau in Bretagne 5).

- an dems. Tage. Erdbeben im spanischen Theile der Lasel St Domingo 6).
- am 7. February Erdbeben zu Irkutsk in Sibirien 1).
- am 10. Februar. Erschütterung auf der kleinen dänischen Insel Thoroe bei Fünen <sup>8</sup>).
- am 27. Februar, 15 Minuten nach Mitternacht. Erdstofs auf Malta 3).
- —— am 22. April, 5U.36' Morg. Erdstofs zu Flame, unweit Trie st 11).
  - am 23. April. Erschütterung zu Perpignan 12).

<sup>1)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>2)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 288.

<sup>3)</sup> Ders. ebendas. S. 428.

Humboldt in der Herthin B. VI. S. 138 f. — Ausland 2833.
 No. 320. S. 1278.

 <sup>6) 7) 8) 9) 10) 11)</sup> Cotte im Journ. de Physique T. LXV.
 8. 251 u. 252.

<sup>12</sup> Ders. chendas. und Palasson Mémoires S. 266.

- 1776, am 30. April, wiederholen die Erschütterungen in Poitou, La Rochelle und Oléron 1). Zugleich Erdbeben zu is Barthe de Neste inden Pyrenäen 2).
  - am 1. Junius. Erdbeben auf der Insel Ternate 3).
- ---- am 6. Junius, 5U. Morg. Ein Erdstoß zu Gibraltar 4).
- —— am 10. Junius. Erschütterung zu Venedig und Triest 5).
- —— am 4. August. Zu Carcassonne (Frankr., Dep. de l'Aude) ein heftiges, Verwüstung verursachendes Erdbeben 6).
- —— am 20. August. Erdstöße zu Cap Français auf St. Domingo ).
- am 6. September. Erdbeben und heftiger Orcan auf der Westindischen Insel Guadeloupe 8).
- —— am 20. October. Zu Northampton Erderschütterung, zugleich sollen Feuerkugeln gesehen worden seyn 3).
- am 18. November. Erdbeben, zugleich in Wienerisch Neustadt und in Belgrad 16).
- am 24. November, 8½ U. Morg. Ein Erdstofs zu Sandwich in England 4).
- am 28. Nevember, sollen Erschütterungen empfunden worden seyn zugleich in Dover, Calais, Dünkirchen und in Mannheim 12).

<sup>1)</sup> Cotte a. a. O.

Palassou a. a. O. — Cotte läist dieselbe Pyrenäen - Gegend am 30. April 1775 ein Erdbeben treffen. Eine dieser beiden Jahrzahlen scheint auf Irrthum zu beruhen.

<sup>8) 4) 5) 6) 7) 8)</sup> Cotte S. 252 u. 253.

Cotte im Journ. de Phys. S. 254. — Die englischen Sammler erwähnen derselben nicht.

u. 11) Derzelbe ebendas. — Auch dieser gedenken die englischen Sammler nicht.

<sup>12)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th, II. S. 402. — Cotte a. . 0.

1776, am 19. December. Zu Speyer eine Erschütterung 1).

- am 24. December. Dergleichen zu Hernoesand in Finnland 3).
- Ohne Ang. d. Tages. Vulcanischer Ausbruch auf der Insel Bourbon <sup>3</sup>).

1777, am 19. Januar. Erdbeben zu Livorno und Ti-voli<sup>4</sup>).

- am 5. März. Erdbeben zu Spezzia an der Genuesischen Küste <sup>5</sup>).
- vom 18. bis 25. Mai. Erderschütterungen in Ungarn 6).
- —— am 6. Junius. Erdstöße in Neapel und an demselben Tage in Rouen 7).
- am 7. Junius, 7 U. 55' Morgens. In Pau und in der umliegenden Gegend ein heftiger Erdstofs, der sich längs der Seeküste bis an die Gränzen von Comminges und des Pays de Foix bemerkbar machte, und in St. Pé Schornsteine umwarf; am folgenden Morgen 3 U. zwei Stöße zu Nay<sup>8</sup>).
  - am 4. Julius. Erdstofs zu Malaga ).
  - am 6. Julius. Dergleichen zu Messina 10).
- am 28. Julius. Zu Comorn in Ungarn Erdbeben, welchem eine heftige unterirdische Detonation vorausgeht <sup>11</sup>).

<sup>1)</sup> u. 2) Cotte a. a. O.

<sup>3)</sup> Bory de St. Vincent Voyage aux quatre îles, T. II. S. 317.

<sup>4)</sup> v. Hoff a. a. O. S. 331.

<sup>5) 6) 7)</sup> Cotte a. a. O. S. 254, 255.

<sup>8)</sup> Palassou Mémm. S. 266. Dort steht zwar die Jahrzahl 1772, aber aus der Stellung in der Reihe der Erdbeben sieht man, daß es 1777 heißen soll oder vielleicht gar 1778.

<sup>9)</sup> u. 10) Cotte a. a. O. S. 254, 255.

<sup>11)</sup> v. Hoff a. a. O. Th. II. S. 298.

- 1777, am 5. August. Erschütterungen in einigen Gegenden von Toscana 1).
- am 13. August, gegen 10 U. Ab. Im Dorfe Béon, im Thale von Ossau der Pyrenäen, einsehrstarker Erdstofs in der Richtung von SgO. nach NgW. bei ruhiger Luft und wolkenlosem Himmel <sup>2</sup>).
- am 19. August. Erderschütterung zu Sola, Isola und Veroli im Kirchenstaate 3); auch zu Florenz.
- am 2. und 3. September. Erdbeben auf der Westindischen Insel St. Thomas 4).
- am 14. September. Erderschütterungen in einigen nördlichen Gegenden von England, vorzüglich in Manch ester, wo fünf Minuten vor 11 U. Morg. drei mit Getöse verbundene Stöße binnen einer halben Minute empfunden werden in der Richtung von SW. nach NO. Es wurde ferner gefühlt zu Lancaster, Liverpool, Chester, Birmingham, Derby und Gainsborough 5).
- —— am 1. October. Erschütterung zu Lissabon und zu Kinsale in Irland 7).
- am 5. October. Dergleichen in der Gegend von Siena 8).
  - am 16. October. Dergleichen zu Florenz 9).
- am 14. November. Dergleichen zu Sundval in Schweden 10).
- —— Ohne Ang. d. Tages. Etwas Erguss von Lava aus dem Krater des Vesuv 11).
  - 1) Cotte Journ. de Phys. a. a. O.
  - 2) Palassou Mémm. S. 266.
  - 8) Cotte a. a. O. v. Hoff Geech. d. Veränd. Th. II. S. 831.
  - 4) Journ. de Phys. T. LXX. S. 129.
  - 5) Philos. Transact. Vol. LXVIII. S. 221.
  - 6) Ferrara Campi flegr. della Sicilia S. 43 f.
  - 7) 8) 9) 10) Cotte Journ. de Phys. S. 257.
- 11) v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. III. S. 398.



----- am 25. Junius. Ungewöhnliche Bewegung im Meere

bei Malta 14).

<sup>1)</sup> Cotte im Journ. de Phys. T. LXV. S. 258.

<sup>2) 3) 4) 5) 6)</sup> Ebendas. 8. 258 und 259.

Occosem. Nachrichten der Gesellschaft in Schlesien B. VI. 8. 190.

<sup>8)</sup> u. 9) Cotte a. a. 0.

<sup>10)</sup> Ders. ebendas. - Pulanou erwähnt Nichts hiervon.

<sup>11)</sup> u. 12) Cotte a. a. O.

<sup>13)</sup> Palassou Mémm. S. 287.

<sup>14)</sup> Cotte a. a. 0.

- 1778, am 2. Julius. Erdbeben zu Smyrns. Die Stöße wiederholen daselbst am 19., 21., 22. und 23. 1).
  - am 31. Julius. Erdbeben zu S. Sepolero 3).
- —— am 15. August. Desgleichen zu Constantinopel<sup>3</sup>).
- am 21. September, 1 U. Morg. Zu Peyrenère, im Thale von Aspe der Pyrenäen, ein sehr heftiger Erdstofs, welchem schon Abends zuvor 9 Uhr zwei ebenfalls starke Stöße, so wie am 18. ein schwächerer vorausgegangen waren 4).
- —— am 22. September. Am Vesuv erfolgt abermals ein Aussiließen der Lava <sup>5</sup>). Hamilton <sup>6</sup>) bemerkt, daß seit dem großen Ausbruche im J. 1767 bis zu dem im J. 1779 dieser Vulcan nie frei von Rauch gewesen ist, und daß in diesem Zeitraume sogar niemals mehrere Monate ohne Auswerfen von glühenden Schlacken vergangen sind, wobei denn, wie wir fast jedesmal angegeben haben, sehr oft ein Aussiließen von Lava und zwar aus dem im J. 1767 gebildeten Schlunde erfolgte. Nur im J. 1777 floß sie nicht aus diesem, sondern aus dem obern Krater.
  - am 1. October. Erdbeben in Smyrna 7).
- am 21. October, 1 U.M. Erdbeben zu Cumana an der nördlichen Küste von Südamerica 8).
- am 7. November, 7½ U. Ab. Zu Cadiz ein Erdstofs \*).
  - am 12., 13. und 14. November. In der Provinz

<sup>1) 2) 8)</sup> Cotte im Journ. de Phys. T. LXV. S. 259.

<sup>4)</sup> Palassou Mémm. S. 267.

<sup>5)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 219 und Th. III. S. 398.

Hamilton in Philos. Transact. Vol. LXX. und Suppl. to the Campi flegrei.

<sup>7)</sup> Cotte a. a. O. S. 260.

<sup>9)</sup> Humboldt Voy. T. II. S. 8, ed. in 40, und in 8vo T. IV. S. 5.

<sup>9)</sup> u. 10) Cotte a. a. O.

Grana da in Spanien wiederholte Erdstöße, man zählte demelben in diesen drei Tagen vierundzwanzig 1).

1778, vom 19. bis 26. December. In Ungarn zwölf Erdstöße 2).

— am 31. December. Erschütterung zu Domfront in der Normandie 3).

In diesem Jahre Auswerfen des Vulcans auf der Moluckischen Insel Motir 4).

1779, am 25. Januar. Erdbeben zu Caraccas in der Provinz Cumana (Südamerica) 5).

- am 5. Februar. Dergleichen zu Orizaba in Mexico 6).
- ---- am 9. Februar. Dergleichen zu Canea auf Candia 7).
- am 6. April. Erdbeben zu Hamouna in Ungarn 3).
  - am 16. April. Erdbeben in Constantinopel 16).
- —— am 1. Junius. Zu Bologna gegen Mitternacht ein starker Erdstofs von drei Secunden Dauer; in den darauf folgenden zwei Stunden noch zwei eben so starke Erdstöfse und in dem Ueberreste der Nacht fortwährend leichtes Beben. Am 2., 6 U. Morg., ein dem ersten an Stärke und Dauer gleicher Erdstofs. Hierauf erfolgte erst am 4., 7½ U. Morg., eine heftigere und länger dauernde Erschütterung,

<sup>1)</sup> u. 2) Cotte a. a. 0.

In dieses Jahr werden von Einigen gesetzt: vulcanische Ausbrüche auf den Moluckischen Inseln Ternate und Metir, des Gunong-Api auf Banda und ein Erdbeben auf Guadeloupe. Keferstein, und v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 428.

<sup>3)</sup> L. v. Buch Canar. Ins. S. 375.

<sup>4) 5) 6) 7) 8) 9)</sup> Cotte im Journ. de Phys. T. LXV. S. 261. Bd. V. Eaders, u. Vulc.

welche Ziegeln von Schornsteinen herabwarf und Risse in Mauern verursachte. Am 7. bemerkte man auf dem Berge St. Michael in Bosco leuchtende Kugeln, die von der Erde in die Luft aufstiegen und durch ihre große Zahl einem Feuerregen glichen. Von diesem Tage bis zum 10. wurden in der Stadt nur leichte, in der Gegend umher aber stärkere Erschütterungen empfunden. Am 10., 9 U. 5' Morg., bei stiller trockner, aber doch nebeliger Luft, erfolgte ein ziemlich starker Erdstoß, der den Berichterstatter auf einen Stuhl warf. Die Schwankung dabei ging von O. nach W. und ihm folgte eine nesse Erschütterung. Bei diesen Erdstößen will man ein Geräusch in der Luft, Erwärmung des Wassers in den Quellen und Abweichung der Magnetnadel um drei Grade wahrgenommen haben 1).

1779, am 1. Julius. Erdbeben in Smyrna 2).

- am 14. Julius. Dergleichen zu Rouen (Frankreich, Seine infér.) 3); zugleich in Schweden.
  - am 22. Julius. Dergleichen in Schweden 4).
- bruch des Vesuv. Schon während eines großen Theils des Julius hatten sich Bewegungen in dem Berge gezeigt; rollendes Getöse, innere Detonationen, Rauchwolken, mit Heftigkeit aus dem Krater emporgetrieben, zuweilen von Auswerfen rothglühender Schlacken und Asche begleitet. In den letzten Tagen des Monats nahm die Heftigkeit dieser Erscheinungen zu, und während am Tage die Schlacken und Asche schwarz in den weißen Rauchwolken erschienen, boten diese Auswürfe bei Nacht das prachtvollste fortdauernde Feuerwerk dar. Am heftigsten wurde der Ausbruch vom 5. August an; der Krater füllte sich mit Lava, und zugleich

<sup>1)</sup> Le Comte de Chabot im Journ. de Phys. T. XIV. S. 198.

<sup>2)</sup> Cotte im Journ. de Phys. a. a. O. S. 262.

<sup>3)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 404.

<sup>4)</sup> Fehlt die Nachweisung.

brach dieselbe an der Seite des oberen Kegels nach Somma su und ungefähr in der Mitte seiner Höhe durch und floss bis zu den angebauten Theilen des Berges über Portici, wo sie stand. An diesem Tage waren die Detonationen stärker, als an allen folgenden, doch nicht so stark, als bei dem Ausbruche im J. 1767. Am 6. war der Ausbruch minder stark; der kleine Kegel im großen Krater schien zum Theil in den Schlund hinabgestürzt zu seyn. Am 7., um Mittag, verstärkten sich die Bewegungen im Berge, und Abends stieg auf das Neue eine ungeheure Feuersäule aus dem Krater empor. Eine ähnliche Explosion erfolgte am 8. Abends, mit rollendem Getöse im Innern, und später brachte eine heftige Erschütterung die Einwohner von Portici in Furcht. Die Feuersäule, die dabei emporstieg, hielt Hamilton für dreimal höher, als den Berg selbst. Rauchwolken erfolgten, so wie an einigen der folgenden Tage, Blitze, von denen Hamilton bemerkt, dass sie nur sehr selten aus der Wolke heraus, sondern immer in dieselbe zurückgingen, was auch bei einem früheren Ausbruche schon bemerkt worden war. Doch schienen einige Strahle auf den Somma herabzufahren, wo das Gras von denselben entsündet wurde. Am 9. Morgens, nachdem der Berg mehrere Stunden lang ziemlich ruhig gewesen war, erfolgte ein neuer starker Ausbruch. Das Durchbrechen der Lava gegen 2 U. Nachmittags brachte einiges Nachlassen der stärkeren Bewegungen hervor; sie floss während drei Stunden. In der folgenden Nacht bemerkte man ungewöhnlich viele Sternschnuppen in horizontaler Richtung ziehend. Am 10. blieb der Berg ruhig. Am 11., 6 U. Morg., erfolgte der fünste und letzte große Ausbruch, der um Mittag seine größte Stärke erreichte und gegen 5 Uhr Abends aufhörte. Am 12. und 13. dampfte der Berg unaufhörlich und man hörte starke Detonationen wie Kanonenschüsse, aber der Krater warf nicht mehr aus und keine Lava floss.

Die größten Verwüstungen hatte dieser Ausbruch in der Stadt Ottajano und der ihr zunächst liegenden Gegend angerichtet. Es war eine Eigenthümlichkeit dieses Ausbruchs, dass aus der Seite des Berges verhältnissmässig nur wenig Lava ausgeflossen war; vielmehr war die größte Masse derselben aus dem großen Krater hervorgetrieben worden. Dort war sie theils über den Rand geflossen. an welchem sie an zwei Stellen tiefe Durchbrüche oder Einschnitte gemacht, auch den ganzen kleinern Aschenkegel mit einer außerordentlich dicken Lage, an einer Seite gegen Einhundert Fuss dick, überzogen hatte. Theils war die flüssige Lava selbst, untermischt mit sogenannter Asche und Steinen von zum Theil ungeheuerer Größe, gerade aus dem Krater in die Luft bis zu einer gewaltigen Höhe emporgetrieben worden und von dort, theils erhärtet, theils sogar noch flüssig', auf den Berg und die nächste Gegend herabgefallen. Hamilton erwähnt, dass ein solches Emportreiben flüssiger Lava aus dem Krater auch im J. 1676 erfolgt sey, und bezieht sich deshalb auf Sorrentino. Aber in dem hier genannten Jahre hat der Vesuv keinen Ausbruch gemacht. In Ottajano lagen die Asche und die anderen Auswürflinge mehrere Fuss hoch, sie hatten im Herabfallen die ganze Vegetation umher zerstört, Dächer zertrümmert und, außer allen meist aus Stroh errichteten Weinbergshütten, sogar mehrere Gebäude in der Stadt angezündet. Die Verwüstung bot das traurigste Bild. Die Asche war bis Benevento. Foggia, Monte Mileto, ja sogar bis Manfredonia, Einhundert ital. Meilen vom Vesuv, getrieben worden. Das Thal zwischen dem Somma und Vesuv war wohl zweihundert und funfzig Fuss und darüber hoch mit Lava ausgefüllt worden, und Hamilton bemerkt, dass drei solcher Ausbrüche, wie dieser, dasselbe ganz ausfüllen und den Somma und Vesuv wieder zu einem einzigen Berge machen würden. wie er vor dem Ausbruche vom J. 79 gewesen ist. Alle die von

früher abgeflossenen Lavaströmen gebildeten Canäle oder Rinnen waren ausgefüllt. Der Gipsel des Berges war erhöht und hatte seine Gestalt verändert. Sowohl an der Seite nach Somma zu war ein großes Stück aus dem Rande des Kraters gebrochen, als auch nach der Seeseite zu. Unter den Auswürflingen waren vorzüglich bemerkenswerth die langen Glasfäden, in welchen die flüssige Lava zum Theil ausgesponnen war, und die hohlen Kugeln von Lava, die man dort Bomben nennt, und die theils ganz, theils zersprungen herabsielen und oft von beträchtlicher Größe waren. Höchst merkwürdig war die Größe der Stein - und Lavablöcke, die unmittelbar aus dem Krater zu einer ungeheuern Höhe emporgeschleudert wurden unzertrümmert auf den Berg herabfielen. Man fand deren von sechsundsechszig, zweiundneunzig, ja sogar einen von Einhundert und acht englischen Fuß im Umfange. Sie hatten an den Stellen, wo sie aufgefallen waren, tiefe Eindrücke in den Boden gemacht.

Der Vesuv dampste noch den ganzen September hindurch, und am 30. hatte man in Neapel eine leichte Erschütterung 1).

1779, am 21. September. Erderschütterung zu Bergen in Norwegen 3).

am 20. October, 9 U. Morg. Zu Saint Girons in Conserans (Pyrenäen) hörte man ein unterirdisches dumpfes Getöse und fühlte dabei ein leichtes Beben. Drei Viertelstunden später erfolgte ein heftigeres Brausen und eine stärkere von NW. nach SO. gerichtete Erschütterung,

Hamilton in Philos. Transact. Vol. LXX. S. 42 — 84. — In dessen Suppl. zu den Campi Flegrei S. 292. — In Auszügen im Journ. de Phys. T. XVII. S. 3, und in Lichtenberg's Magfür d. Neueste a. d. Phys. Th. I. St. 1. S. 114. — Vivensio 1788. S. 16. setzt diese Erschütterung auf den 1. October.

<sup>2)</sup> Cotte im Journ. de Phys. T. LXV. S. 268.

die Eine Secunde dauerte und einige Steine von der Stadtmauer herabwarf 1).

1779, am 2. November. Erdstofs zu Vivonne in Poitou 2).

- --- am 9. November. Dergleichen zu Bologna 3).
- am 18. November. Dergleichen zu Triest 4).
- am 1. December. Dergleichen zu Wien 5).
- am 12. December. Dergleichen zu Portici und Resins, unweit Neapel 7).
- —— am 22. December, gegen 6 U. Ab. Im Thale von Ossau in den Pyrenäen ein Erdstofs.
- am 24. December. Dergleichen zu Pistoia in Toscana<sup>9</sup>).
- —— am 28. December. Abermals im Pyrenäen-Thale von Ossau, und besonders zu Nay, eine Erschütterung, von Südwest nach Nordost gerichtet und stärker als die am 22. 10).
- ----- am 31. December. Zu Pistoia wiederholte Krschütterungen 11).
- Ohne Ang. d. Tages. Ausbruch des Vulcans von Awatscha in Kamtschatka <sup>12</sup>), Pic Streloschnoy genannt. Die Asche fiel auf *Cook's* dreifsig Seemeilen davon entfernte Schiffe.

<sup>1)</sup> Palassou Mémoires, S. 267.

<sup>2)</sup> u. 3) Cotte a. a. O.

<sup>4)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 336, ohne Ang. d. Qu.

<sup>5) 6) 7)</sup> Cotte im Journ. de Phys. T. LXV. S. 264.

<sup>8)</sup> Palassou Mémm. S. 267.

<sup>9)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>10)</sup> Palassou a. a. O.

<sup>11)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>12)</sup> v. Hoff. — Cook's Thirth Voyage Pl. 85. — Voy. de la Peyrouse T. III. 8. 123.

1780, am 20. Januar. Erdbeben zu Embrun und Mont Dauphin in Dauphiné 1).

- am 27. Januar. Erdstöße auf Malta 2).

An demselben Tage, nach Anderen am 22., Erdbeben auf Java 3).

- am 28. Januar. Am Aetna, der seit vierzehn Jahren anbewegt geblieben war, erfolgte eine Erschütterung 4).
- am 2. Februar. Zu Averne im Nibousan (Frankreich) Erderschütterung 5).
  - am 26. u. 27. Februar. Dergleichen zu Coblenz ).
- im Februar. Heftiges und verwüstendes Erdbeben zu Tabriz in Persien 7).
- —— am 13. März. Am Aetna und fast durch ganz Sicilien Erderschütterung <sup>8</sup>).
- ---- am 28. März. Dergleichen in Sicilien und Calabrien 9).
- —— am 9. April. Erdstöße in Sicilien, um den Aetna und in einigen anderen Gegenden der Insel, besonders stark in Messina und in mehreren nahe bei dieser Stadt liegenden Dörfern, wo viele Gebäude beschädigt wurden <sup>14</sup>).
- am 29. April. Erschütterung zu la Rochelle und Rochefort 11).

<sup>1)</sup> u. 2) Cotte im Journ. de Phys. T. LXV. S. 264.

<sup>5)</sup> Hist. gén. des Voy. T. II. S. 401. — Raffles History of Java T. II. S. 234 u. Append. S. VII. — Verhandel. van het Batavian. Genootsch. D. II. Bl. 51b.

<sup>4)</sup> Ferrara descriz. S. 125.

<sup>5) 6) 7)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>8)</sup> Ferrara a. a. 0..

<sup>9)</sup> Cotte im Journ. de Phys. T. LXV. S. 329.

<sup>10)</sup> Ferrara a. a. O.

<sup>11)</sup> Cotte 2.4. 0.

1780, am 2. Mai. Erdstöße im Limousin, in Poitou, Saint Aunis und in der Bretagne 1).

- am 8. Mai. Dergleichen zu Bologna 3).

am 18. Mai. Vom Ende des April hatte der A e tna angefangen, große Massen von Rauch mit Feuer vermischt aus dem Krater auszustofsen, über welchen zuweilen auch etwas Lava geflossen war. Bald darauf nahm dieses Auswerfen und Ueberfließen sehr zu, und jedem Ausstoßen gingen die heftigsten Detonationen, das stärkste Brüllen mit lebhaften Erdstößen voraus. Die letzteren trafen am stärksten die Gegend zwischen dem Aetna und dem Vorgebirge Peloro, Calabrien gegenüber. Bei Ali und Fiume di Niso, der Mitte dieser Gegend, waren sie so stark, dass man glaubte, es könne in jedem Augenblicke dort ein neuer Vulcan aufbrechen. Die Bewegungen erstreckten sich sogar weiter, als über Sicilien, indem die nächste der Liparischen Inseln, Volcano, unter heftigem Brüllen dicke Rauchwolken ausstiefs. Endlich am 18. entstand am Fusse des Kraters des Aetna gegen Südwest ein Spalt, der sich unter dem Monte frumento hin sieben Miglien fortzog, wo sich in der Gegend: Tacca della Sciacca oder Lago genannt, eine Oeffnung bildete, die einen großen Lavastrom ausgoss. Dieser traf im Fliessen auf den Kegelberg Palmintelli, der ihn in zwei Arme von wierhundert Fuls Breite theilte. Der westlicher strömende floss nicht weit, indem er viele Höhlen auszufüllen hatte. Der östlichere bedeckte in Zeit von vier Tagen mehr als acht Miglien der schönsten Fluren. Am 25. Mai entstand nicht weit von dem ersten ein zweiter Spalt im Thale dei Scillichenti dei parmintelli und andere nahe dabei, aus welchen Lava floss und die sehr fruchtbaren und schönen Felder von Montemazzo und Realna zerstörte. Der Ausbruch dauerte durch

<sup>1)</sup> u. 2) Cotte im Journ. de Phys. T. LXV. S. 829.

den ganzen Mai. Der große Lava ausgießende Spalt war ohne den sonst bei dem Bersten des Berges vorgehenden Lärmen entstanden, auch hatte er keine Auswürfe gemacht, und seine Oeffnung erschien nach Endigung des Ausbruchs wie die Oeffnung eines großen erloschenen Ofens.

Mit dem Ende des Mai kam sowohl der Aetna als der Berg auf der Insel Vulcano zur Ruhe; sber Messina littfast den ganzen Sommer hindurch von Erschütterungen 1).

1780, am 25. Mai. Erschütterungen zu Rimini, Ravenna und Caserta<sup>2</sup>) (soll vielleicht Casero heißen?).

- am 30, Julius. Ein Erdstofs zu Genua 3).
- --- vom 1. bis 4. August. Erschütterungen zu Tortona 4).
  - am 29. August. Erschütterung zu Lissabon 5).
- An demselben Tage, 83 U. Morg., auf der Insel Anglesea, zu Caernarvon, Llawrist, auf der Insel Clwyd, nördlich von Denbigh, zu Downing und zu Holywell zwei unmittelbarauf einander folgende Erdstöße, denen ein Getöse wie von rollenden Wagen vorherging 6). Die hier genannten Orte liegen auf einem kleinen Bezirk in der nordwestlichsten Ecke von Wales.
- —— am 14. September. Erdbeben zu Porti in Sicilien 7).
  - am 21. September. Dergleichen zu Ragusa 8).
- —— am 27. September. Dergleichen zu Christiania in Norwegen 9).
- —— am 2. October. Starkes Erdbeben auf Jamaica, verbunden mit einem heftigen Ueberfluthen des Meeres, das die Stadt Savanna la Mar zerstörte <sup>16</sup>).

Ferrara desérizione S. 126. Er war als Knabe Augenzeuge dieses Ausbruchs.

<sup>2) 3) 4) 5)</sup> Cotte im Journ. de Phys. T. LXV. S. 829 u. 330.

<sup>6)</sup> Philos. Transact. Vol. LXXI. S.: 193 u. 331.

<sup>7) 8) 9) 10)</sup> Cotte a. a. O.

- 1786, am 13. October. Erdstoß zu Torneå in Lappland 1). Er soll um dieselbe Stunde erfolgt seyn, wie daze Erdbeben am 13. October 1757.
- --- am 31. October. Dergleichen zu Dijon, Vaivres, Vesoul, Bourbonne les Bains 3).
- am 11. December. Dergleichen zu Hagenaumim Elsafs 3).
- —— im December, zu Anfang, zwischen 4 u. 5. U. Ab—— Dergleichen zu Downing in Wales, zwei Stöße, von denen der erste der stärkere war 4).
  - —— Ohne Ang. d. Tages. Erdbeben auf Amboin a 5)—— 1781, am 2. Januar. Erdbeben zu Sien a 6).
- am 27. Januar. Heftiges Erdbeben zu Erzerum (Arzerum) in Armenien 7).
- —— am 13. Februar. Erdstöße und heftiger Orcan in Sicilien <sup>8</sup>).
  - am 25. Februar. Erdbeben zu Arricia 9).
- —— am 4. oder 5. April. Dergl. zugleich empfunden zu Faenza, Bologna, Venedig und Padua <sup>10</sup>); in der zuletzt genannten Stadt den 4. gegen 10 Uhr Abends, nach *Toaldo's* Bericht <sup>11</sup>).
  - \_\_\_\_ am 10. April. Dergl. abermals zu Bologna 12).
- —— am 16: April. Ein Erdstofs zu St. Maurice le Girard im Poitou 13).

<sup>1) 2)</sup> u. 3) Cotte a. a. O.

<sup>4)</sup> Philos. Transact. a. a. O.

Kries in Actis Soc. Jablonowsk. T. IV. Fasc. I. S. 20. citirt Annalen der Physik, XXX, S. 192.

<sup>6) 7) 8)</sup> u. 9) Cotte Journ. de Phys. T. LXV. S. 332.

Ders. Ebendas. u. v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 332
 u. 383.

Ephemerides Societatis meteorologicae Palatinae. Historia et Observationes anni 1661; p. 276.

<sup>12)</sup> u. 13) Cotte a. a. O. S. 333.

1781, am 24. April. Der Aetna, der in diesem Monate wieder anfing inneres Getöse hören zu lassen und Rauch auszustofsen, warf am genannten Tage eine große Menge grauer Asche aus, die sich in der Luft mit den Wolken mischte und als ein mit erdigen Stoffen geschwängerter Regen bis auf sechszig Miglien west vom Vulcan herabsiel, und an einigen Orten eine Lage von der Dicke etlicher Linien auf dem Boden zurückliefs. Im Mai erfolgten starke Erdstöße, und Ausbrüche von Flamme und entzündeten Stoffen. Diese Bewegungen dauerten durch den ganzen Monat, oft mit sehr starken weithin hörbaren Detonationen. Die Lava, nachdem sie den großen Krater angefüllt hatte, lief über den Rand desselben, und ergoss sich in das Valle del bue wenig unter dem Gipfel 1). — An demselben Tage hat Toaldo in Padua eine Erderschütterung wahrgenommen 3).

- am 26. April. Erdstöße zu Arles in der Provence 3).
- —— am 3. Junius. Erdbeben zu Cagli im Herzogthum Urbino und in der Romagna 4), so wie in Padua 5).
- --- am 20. Junius. Erdbeben und Ueberschwemmung im Baillage d'Orgelet in Franche Comté 9.
- am 15. Julius. Erdstofs zu Lissabon 7), und in Padua um S.Uhr 8).
  - am 17. Julius. Dergleichen in Florenz, zugleich

<sup>1)</sup> Ferrara descrizione S. 127.

<sup>2)</sup> Ephem. Soc. meteor. Palat. 1781. p. 295.

<sup>3)</sup> u. 4) Cotte a. a. O.

<sup>5)</sup> Ephem. Soc. meteor. Palat. 1781. p. 295.

<sup>6)</sup> u. 7) Cotte Journ. de Phys. T. LXV. S. 333 u. 334.

<sup>8)</sup> Ephem. Soc. meteor. Palat. Observ. anni 1781. p. 281.

mit Facuza und Marseille 1); auch in Padua, um 10 Uhr 55 Minuten 2).

1781, am 14. August. Erdstofs zu Foligno 3).

- —— am 10. September. Dergleichen zu Mailand, Mantua und Lodi 4); ebenfalls in Padua, um 5 Uhr Morgens 5).
- —— am 22. September. Erdbeben und außerordentliche Erhebung des Wassers im See von Bracciano, zwischen Rom und Viterbo 6).
- am 23. September. Erderschütterung zu Harderwyk an der Zuydersee 7).
- ----- am 6. u. 7. October. Dergleichen zu Presburg in Ungarn 8).
  - am 10. October. Dergleichen zu Faenza 9).
- —— am 17. November, um 10 U. Morgens. Leichte Erderschütterung in Padua 16).
- ----- am 22. November. Abermals ein schwacher Erdstofs in Padua, um 9 Uhr Abends 11).
- Ohne Ang. d. Tages. Wiederholte Erschütterungen an einigen Orten in Wales (?) <sup>12</sup>).
- Ebenso. Ausbruch des Vulcans Salak auf Java 13).

1782, am 3. März. Zu Benevent im Neapolitanischen 14).

— am 5. April. Dergleichen zu La Rochelle 15).

<sup>1)</sup> Cotte Journ. de Phys. T. LXV. S. 333 u. 334.

<sup>2)</sup> Ephem. Soc. meteor. Palat. Observ. 1781. p. 282.

<sup>8)</sup> u. 4) Cotte Journ. de Phys. T. LXV. S. 333 u. 334.

<sup>5)</sup> Ephem. Soc. meteor. Palat. Observ. 1781. p. 285.

<sup>6) 7) 8)</sup> u. 9) Cotte Journ. de Phys. T. LXV. S. 838 u. 334.

<sup>10)</sup> Ephem. Soc. meteor. Palat. 1781. p. 288.

<sup>11)</sup> Ebendas, p. 289.

<sup>12)</sup> Philos. Transact. Vol. LXXI. S. 198 u. 831.

<sup>18)</sup> Raffles History of Java.

<sup>14)</sup> u. 15) Cotte Journ. de Phys. T. LXV. S. 835.

1782, am 23. Mai. Im Brusjö-See, im Kirchspiel Medelpad, Westnorrland in Schweden, der von dem in die Intals-Elf sich ergiessenden Flusse Silre gebildet wird, erfolgte 2U. Morg. unter donnerähnlichem Getöse ein heftiges Aufbrausen und Steigen des Wassers. Ein Damm und eine Landstraßen - Brücke wurden gehoben und gebrochen, ungeachtet in diesem Frühling die Bergwasser noch nicht einmal so stark angewachsen waren, dass eine dort liegende Sägemühle ihren jährlichen Gang anfangen konnte. Das Wasser des Sees stürzte sich aus demselben mit großer Gewalt, nahm Brücke und Damm mit sich fort, so wie eilf in die Indals-Elf gebaute Mühlen mit den Dämmen und dem Zimmerholze u. s. w. Da ein Haus gleich beim Anfange der Bewegung einstürzte, die Erde unter den Fasen der Menschen schwankte, und ein ganzer Berg von Erdund Stein-Trümmern aufgehäuft wurde; so nimmt man an, dass hier ein Erdbeben gewirkt habe, und eine große Masse von Wasser, dessen Ursprung man anderwärts nicht nachzuweisen vermag, aus dem Innern der Erde durch den 4 Boden des Sees emporgetrieben worden sey 1).

- am 17. Julius. Erderschütterung auf der Insel Guadeloupe 2).
  - adeloupe 2). ----- ám 25. August. Dergleichen zu Grénoble 5).

<sup>1)</sup> Neue Abhandll. der Akad. zu Stockholm, teutsche Uebers. III. Bd. anf d. J. 1782. S. 312.

<sup>2)</sup> u. 3) Cotte a. a. O.

<sup>4)</sup> Palassou Mémm. S. 268.

und auf der Insel Anglesea; er dauerte funfzehn Secunden und war von rollendem Getöse begleitet 1).

1782, am 5. October. Ein Erdstofs auf der Insel Guadeloupe 2).

- ---- am 15. October. Eine Erschütterung zu Bergen in Norwegen 3).
- —— am 9. December. Dergleichen zu Vienne in Dauphiné, Depart. de l'Isère 4), und in Béarn.
- —— am 26. u. 27. December. Erschütterungen zu Oleron am südlichen Fusse der Pyrenäen 5).

1783, am 6. Januar. Erdstöße im Altai-Gebirge in Sibirien, besonders am Irtysch 6).

- am 10. Januar, 4 U. 30' Morg. Erschütterung zu Marseille 7).

Der Mittelpunct der Kraft dieser Erdbeben zeigte sich auf der Oberfläche in Calabria Ultra, in der Gegend der Stadt Oppido, und der Orte Sitizzano, Casoletto, Sta Christina, Castellaca und Sinopoli vecchio. *Hamilton*, der Calabrien noch im Mai desselben Jahres, während der Fortdauer der Erschütterungen, ganz durchreiste, bemerkt, dass die Gegend in einem Umkreise von einem Halbmesser von zweiundzwanzig Ita-

<sup>1)</sup> Philos. Transact. Vol. LXXIII. P. I. S. 104.

<sup>2) 3)</sup> u. 4) Cotte Journ. de Phys. T. LXV. S. 336.

<sup>5)</sup> Cotte a. a. O. S. 337. — Palassou a. a. O. S. 268.

<sup>6)</sup> Keferstein, ohne Anf. d. Quelle.

<sup>7)</sup> Cotte Journ. de Phys. T. LXV. S. 337.

Dass im Jahr 1783 oder 1785 im Januar und Februar der Ararat Rauch und Feuer ausgestoßen habe, wird zwar von Reineggs (Caucasus Th. I. S. 28) angeführt, aber v. Porter für erdichtet erklärt. — Rob. Ker Porter Travels of Georgia, Persia, Armenia etc. London 1821. Vol. I. S. 218.

lienischen Meilen um die zuerst genannte, selbst von Grund aus zerstörte Stadt die hestigste Erschütterung, die vom 5. Februar, erlitten hat, welche dort senkrecht von unter nach oben wirkte; und dass fast alle in diesem Umkreise gelegenen Städte und Dörfer ganz umgestürzt worden sind. Er bemerkt ferner, dass das Erdbeben über diesen Umkreis hinaus, und zwar in einem zweiten Umkreise von zweiundsiebenzig Italienischen Meilen Halbmesser (aus demselben Mittelpuncte beschrieben) noch große, wiewohl minder bedeutende Zerstörungen angerichtet hat, besonders durch die Stöße vom 5. Februar und 28. März. In dem ersten kleinern Umkreise liegen die Städte Mileto, Laureana, Nicotero, Rosarno, Gioja, Palisteno, S. Giorgio, Radicina, Casalnuovo, Terranova, Palmi, Seminara, Bagnara, Scilla, Melicusa, Reggio, und in Sicilien Messina. Der zweite größere Umkreis reicht nördlich bis gegen Cetraro, und in demselben litten vorzüglich die näher an dem innern Kreise liegenden Orte Soriano, Monteleone, Tropea, Pizzo, Maida, Nicastro; weniger die entfernteren Amantea, Cosenza, Paolo u. s. w. Gegen Westen umfasst dieser größere Umkreis die Liparischen Inseln, welche die Erschütterung ebenfalls empfanden. Man will dort eine ähnliche Erscheinung wahrgenommen haben, wie die, welche während des Erdbebens vom 1. November sich am Veisuv zeigte, indem die immer rauchende Stromboli am a bruar ohne Rauch, oder dieser wenigstens sehr vermindert geschen worden seyn soll 1). In Sicilien fallen in den größern Umkreis die Orte Sta Lucia, Castro Reale, Barcelonetta und Potti, welche ebenfalls, doch in keinem hohen Grade erschüttert wurden.

Folgende nähere Umstände werden von Oppido, und von den Orten, wo die hestigsten Wirkungen ersolgten, an-

<sup>1)</sup> Philos. Transact. Vol. LXXIII. P. I. S. 169. u. 209.

gegeben. Am Abend des 4. Februar ging die Sonne mit trübem Lichte unter, ungeachtet der westliche Himmel chne Wolken war. Am 5. ging sie mit eben so traurigem Lichte auf. Nach und nach bedeckte sich der Himmel mit unbestimmt und langeam hin und her ziehenden Wolken. bald war er bewölkt, bald wieder heiter; endlich bahnte ein dichter, aber bald vorübergehender Nebel einem feinen Regen den Weg, aber bald zerstreuten entgegengesetzt wehende Winde Regen und Nebel. 'Um Mittag zog sich ein trüber Nebelschleier allmählig mit langsamer Bewegung durch die Atmosphäre. Eine treulose Windstille, wie sie oft heftigen Gewittern vorauszugehen pflegt, machte die Wolken in ihrem Zuge stille stehen, und kein Luftzug war zu spüren. Das Geflügel und die vierfüssigen Thiere hatten keine Ruhe; sie irrten unsicher hin und her, und schienen innerlich bewegt und bestürzt. Nun erfolgte ein dumpfes undeutliches Murmeln in der Luft, und unversehens erhob sich ein Wind mit Pfeisen und sonderbarem dumpfen Geräusch; da fing die Erde an mit leichten wellenförmigen Bewegungen zu beben. Auf dieses erfolgte sogleich kurz nach Mittag der heftige Stofs, der augenblicklich die fürchterlichste Zerstörung anrichtete. Ihm folgten mehrere, und besonders in der Nacht vom 6. zum 7. noch sehr heftige und verwüstende Stöße; ja die Erde blieb fast in immerwährender Bewegung während mehrerer Wochen, ja Mo-Am 1. März erfolgte wieder ein stärkerer Stofs, und am 28., 1 U. 16' Abends ital. Uhr, eine so heftige, wirbelnde und 2 Minuten dauernde Erschütterung, dass die dadurch verursachten Zerstörungen denen vom 5. Februar beinahe gleichkamen, und dass fast Alles, was dieser erste Stofs noch verschont hatte, vollends zertrümmert wurde.

Es ist bemerkenswerth, dass die Wirkungen dieses Erdbebens sich nur auf der Westseite der das südliche Calabrien durchziehenden granitischen Hauptkette der

Apenninen geäußert haben; nicht aber, oder doch nur hie und da in geringem Grade, auf der Ostseite derselben nach dem Ionischen Meere zu. Nur in der Gegend von Catanzaro erstreckte sich die Wirkung etwas weiter nach Osten hin, und zwar bei dem Stofse am 28. März, der auch in Basilicata, Salerno, Neapel, und in der ganzen Terra di Lavoro empfunden wurde. Gerade in der Gegend nach Catanzaro aber befindet sich eine Art von Unterbrechung oder wenigstens ein tiefer Einschnitt in der Apenninenkette. Die granitische Bergkette selbst hat am wenigsten von den Erschütterungen empfunden; sondern vielmehr haben dieselben die an jene angelehnten hügeligen aus Sandstein und anderen jüngeren Felsarten bestehenden Gegenden getroffen. Dieses ist ein Beweis dafür, dass der Sitz der Ursachen des Erdbebens nicht in der Gebirgskette selbst seyn konnte, sondern wahrscheinlich unter dem am stärksten bewegten Bezirke zwischen der Bergkette und dem Tyrrhener Meere in großer Tiefe lag; und dass das Daseyn und die Gestalt des Gebirges bloss auf die Richtung der Bewegungen einigen Einflus gehabt haben mag; indem die Verstärkung, welche der über dem innern Sitze des Erdbebens liegende Theil der Erdrinde dort durch die große Masse des Gebirges erhalten hat, das größere Verbreiten der Erschütterungen nach der Ostseite und über die Kette hinaus gehemmt zu haben scheint. Dafür spricht auch der von Hamilton 1) angeführte Umstand, dass - wie alle Einwohner ihm berichteten - jeder Stoss des Erdbebens mit einem rollenden Getöse (Rombo) begleitet, von Westen her zu kommen schien, erst nur in horizontaler wellenförmiger Richtung erfolgte, dann aber in eine wirbelnde (vorticoso) Bewegung überging, die jedesmal

<sup>1)</sup> Philos. Transact, a. a. O. S. 178.

Bd. V. ERDBEB. u. VULC.

die zerstörendste Wirkung auf alle Bauwerke ausübte. Da wo die von Westen herkommenden Stöße in Osten die Granitkette erreichten, sollen sie am heftigsten gewesen seyn 1).

Bas Meer in der Enge von Messina gerieth bei den Erdstößen in eine Bewegung, die der bei dem Erdbeben vom 1. November 1755 im Ocean erfolgten sehr ähnlich war. Es zog sich plötzlich vom Ufer zurück, und zwar so. dass man bei Scilla den Grund auf mehrere Fuss weit vom Wasser entblößst schen konnte. Darauf kehrte das Wasser mit einer hohen Welle und mit einer solchen Schnelle zurück, dass eine Menge von Einwohnern der genannten Stadt, die sich aus ihren den Einsturz drohenden Häusern auf die felsige Küste geflüchtet hatten, augenblicklich von dieser Welle weggespült und in den Wellen begraben, auch alle Fahrzeuge, die dort am Ufer lagen, in den Abgrund des Meeres gerissen wurden. Es war behauptet worden, dass an einigen Stellen heisses Wasser aus der Erde gespritzt, und dass selbst das Meerwasser in der Enge von Messina während der großen Bewegung, in die es gerathen war, heiss geworden sey. Hamilton hat jedoch bei genauer Nachforschung nach diesem Umstande gefunden, dass die Behauptung von erhöheter Temperatur des Wassers in beiden Fällen eine grundlose Erfindung war. Mehr bewahrheitet scheint zu seyn, dass aus einigen bei Messina entstandenen Erdspalten Feuer emporgefahren seyn soll, - vielleicht entzündetes Gas, denn Spuren von Brand hat es nicht hinterlassen.

Die beiden benachbarten großen Vulcane, Aetna und Vesuv, blieben während dieses Erdbebens in vollkommener Ruhe. Der Aetna hatte zuletzt im Mai 1781 ausgeworfen, und seitdem keine Bewegung gezeigt; erst im Ju-

<sup>1)</sup> Lyell Principles of Geology.

mins 1787 gerieth er wieder in Thätigkeit. Der Vesuv war seit dem Jahre 1779 ruhig geblieben, und warf erst im August 1783 durch den obern Krater aus.

Sehr merkwürdig erscheint dieses Erdbeben dadurch, dass es an mehreren Puncten bleibende Veränderungen in der Gestalt des davon getroffenen Bodens hervorgebracht hat. Diese bestanden hauptsächlich darin, dass überall, wo in der am hestigsten erschütterten Gegend tief eingeschnittene Flusshäler und lang hingestreckte Abhänge mit etwas steilen Wänden vorhanden waren, Theile der Höhen durch entstandene große Spalten abgerissen und in Vertiefungen hinabgestürzt, oder auch wohl an die gegenüberstehende Thalwand hingeworfen worden sind. Dieses ist nach Massgabe der Lage des Bodens und wohl auch der Hestigkeit des Stosses, zuweilen durch völliges Umstürzen, zuweilen such nur durch Abgleiten und Niedersinken geschehen. Hie und de sind Thäler dadurch verengt, geschlossen, oder gar gefülk, der Lauf der Bäche ist gehemmt worden, und an manchen Stellen sind dadurch kleine Seen und Teiche entstanden. In Calabria Ultra sind in einer gewissen Gegend - Pianura di Rosarno - gegen funfzig solcher kleinen Wasserbecken gebildet worden. Sie sind von fast eirkelrunder Gestalt, wie die meisten Erdfälle; der Rand ist von vielen sternförmig vom Mittelpuncte auslaufenden Spalten zerrissen, und sie waren bis oben mit Wasser gefallt. Dabei hat man wahrgenommen, dass die tiefer liegenden Steinschichten, die den Stofs am hestigsten empfingen, am gewaltsamsten zerrissen und zertrümmert worden sind; dagegen die darauf liegenden oberen oft nur eine Ortsveränderung, ein Verschieben erlitten haben; und große ans lockerem Erdreiche bestehende Strecken mit allen dar-- auf befindlichen Bäumen und Pflanzungen zuweilen bis auf Rine Italienische Meile weit aus ihrer Stelle gerückt werden sind, ohne dass ihre äussere Gestalt und die Anordnung des Psianzenwuchses darauf verändert worden war.

In Messina hat, außer einer großen Zerstörung der Gebäude der Stadt, vornehmlich der dem Meeres-Ufer am nächsten gelegenen, die schönsten Palläste enthaltenden Theile, das Erdbeben einen Theil des Kay am Haven um Einen Fuß tief unter den Spiegel des Meeres sinken gemacht, und Spalten hineingerissen. Auch der Grund des Meeres soll (nach Grimaldi) dort tiefer geworden seyn, als er vor dem Erdbeben war.

Im südlichen Theile von Calabrien, in und um Reggio, war das Erdbeben nicht von der großen Heftigkeit und von so fürchterlichen Wirkungen, als in der oben genannten Gegend.

Theilweise erfolgten auch Erhebungen des Bodens. Bei Terranova wurde ein Thurm durch einen von unten nach oben gehenden Riss gespaltet, und die eine Hälfte desselben nebst den Fundamenten neben der andern hoch emporgeschoben.

Eine der seltsamsten Wirkungen des Erdbebens traf zwei aus mehreren übereinandergelegten Quadersteinen zusammengesetzte Spitzsäulen, die vor dem Kloster S. Brun o in dem Städtchen Stefan o del Bosco standen. An diesen blieben die unteren Theile unverrückt; die obenaufliegenden Quader aber wurden horizontal verschoben ohne herabzustürzen. Die Neapolitanische Akademie hat in ihrem Berichte Abbildungen dieser Säulen gegeben. — Diese Verrückung scheint die Wirkung einer sogenannten wirbelnden (vorticoso) Erschütterung gewesen zu seyn.

An einem Orte fand man die Erde sternförmig von Sprüngen zerrissen, einer Glastafel gleichend, die an einem kleinen Puncte getroffen, zerschmettert erscheint. Diese Erscheinung ist ganz dieselbe, welche sich an den kleinen durch das Erdbeben gebildeten Teichen oder Erdfällen zeigte; nur dass hier, nicht wie bei diesen, dem Zerreissen auch ein Versinken des Bodens gesolgt war 1).

Es ist nicht zu verkennen, dass dieses Erdbeben sehr viele Aehnlichkeit mit dem vom 1. November 1755 hatte. Wahrscheinlich hat sich nahe bei der Meerenge von Messina und vielleicht bis zum Meeresboden unter derselben eine innere Erdspalte erweitert, und dort, wo ihre Decke am schwächsten war, auf dem Grunde des Meeres, diese Decke selbst bis an die Oberstäche gesprengt, so dass das Meer sich in die offene Klust stürzen und den Grund an einer Stelle entblössen konnte. Das Losreissen des Kay von Messina von dem hinter ihm liegenden Theil des Landes, das Niedersinken dieses losgerissenen Kays und das Niedrigerwerden des Meeresgrundes sprechen für diese Erscheinung, und dienen zur Erklärung der Art, wie die große Wasserbewegung erfolgte.

abgedruckt worden, und in Uebersetzungen in mehreren Europäischen Sprachen herausgekommen.

Giov. Vivenzio Istoria e Teoria de tremuoti in generale, et in particolare di quelli della Calabria e di Messina 1783. Napoli 1783. 4. und

Dessen Istoria de' tremuoti avvenuti nella Provincia della Calabria ulteriore e nella Citta di Messina nell' anno 1783 e di quanto nella Calabria fu fatto per lo suo risorgimento fino al 1787, preceduta da una Teoria ed Istoria generale de' Tremuoti. Napoli 1788. 4. m. K.

Franc. Ant. Grimaldi descrizione de' Tremuoti accaduti nell . Calabria nel 1783. Opera posthuma. Napoli 1784. 8.

Istoria de' Fenomeni del Tremuoto avvenuto nelle Calabrie e nel Valdemone nell' anno 1783, posta in luce dalla Accad. delle scienze etc. di Napoli. Napoli 1784. fol. mit 69 Kupfertafeln, von denen Nachbildungen im Journal de Physique und in Lyell's Principles zu finden sind.

Die vornehmsten Berichte über dieses Erdbeben sind:
 William Hamilton An Account of the Earthquakes which
 happened in Italy from Febr. to May 1783; in Philosoph.
 Transact. Vol. LXXIII. S. 169 f. — Ist auch besonders

Es ist hier einer merkwürdigen atmosphärischen Erscheinung zu gedenken, die in diesem Theile von Italien sich zugleich mit dem großen Erdbeben zeigte, sich aber späterhin über einen großen Theil von Europa verbreitete. Obgleich es nicht als ausgemachte Sache anzusehen ist, dass diese Erscheinung mit dem Erdbeben einerlei Ursache gehabt, oder überhaupt mit demselben in genauer Verbindung gestanden habe; so ist dieses doch vielfach behauptet worden. Man kann auch dieser Behauptung, wenngleich sie mit vollkommen zureichenden physicalischen Gründen nicht erwiesen werden kann, eben so wenig mit solchen Gründen bestimmt widersprechen. Einige Umstände scheinen ihr das Wort zu reden, besonders der, dass in der Zeit, in welcher die Erscheinung sich im nördlichen Europa am stärksten zeigte, große vulcanische Phänomene auf Island erfolgten; und der, dass ie in Unteritalien gerade um die Zeit sich zu zeigen anfing, als die ersten heftigen Erdstöße, der Anfang einer Reihe folgender, eintraten. Daher dürfen wir nicht versäumen, diese Erscheinung hier anzuführen.

Sie war der ganz eigenthümliche trockene Nebel, der während eines großen Theils des Jahres 1783 die Atmosphäre erfüllte, bekannt unter dem Namen Höhenrauch, Heerrauch, Haarrauch u.s. w. Dieser Nebel zeigte sich in Calabrien schon im Februar, verlor sich nach einiger Zeit, verbreitete sich aber von dort aus auf das Neue im Junius, und blieb, mit geringen Unterbrechungs-Zeiten, in welchen dann die heftigsten Gewitter und Platzregen erfolgten, bis in den Herbst. Das Charakteristische dieses Nebels war, daße er keine Feuchtigkeit niederschlug, nicht nahe stehende Gegenstände dem Auge verbarg, sondern nur die blaue Farbe des Himmels ihrer Tiefe beraubte, der Atmosphäre ein lichtgraues Ansehen verlieh, ferne sonst blau erscheinende Berge mit einem weißlichen Schleier überzog,

so dass man solche, an denen man bei gewöhnlicher Luft noch die Wälder von den kahlen Theilen unterscheiden konnte, kaum noch zu erkennen vermochte; dass er der Sonne, wenn sie beim Aufgange oder Untergange noch mehrere Grade über dem Horizonte stand, eine blutrothe Farbe gab; ja in seiner größten Stärke sie schon wohl Eine halbe Stunde vor ihrem Untergange völlig unsichtbar machte; und endlich, dass er immer von einem Geruch begleitet war, dem ganz ähnlich, den brennende Braunkohle verbreitet. So war der Nebel beschaffen in einem sehr grofsen Theile von Europa, in ganz Teutschland, und in den davon gegen Westen gelegenen Ländern. Selbst auf den Azoren wurde er wahrgenommen und dauerte den größten Theil des Sommers hindurch. In Unteritalien war er am stärksten, aber in höchster Stärke erschien er in Calabrien und auf dem anstossenden Meere. Dort bewirkte er am Tage eine schwarze Finsterniss; man musste in den Häusern Licht anzünden; auf dem Meere stießen Barken aneinander, es ging sogar dadurch eine zu Grunde, und der Geruch war unerträglich 1).

1783, am 13. Februar. Erschütterungen zu Neustadt in Ungarn  $^{2}$ ).

in der Mitte des Februar. Erdbeben auf Amboina, die durch die ganze Insel empfunden werden 3).

— am . u. 25. Februar. Erdstöße im Sächsischen Erzgebirge 4).

<sup>1)</sup> Mich. Torcia Brief an Toaldo im Teutschen Mercur 1784.

April. — W. H. Brandes Untersuchungen über d. Gang der Wärme etc. Leipz. 1820. S. 26 f. u. 172. — Mehrere Schriften s. bei Erzleben's Naturlehre, herausg. v. Lichtenberg S. 733. — Kastner's Archiv f. Naturl. Bd. VIII. S. 351 folg.

Cotte Journ, de Phys. T. LXV. S. 337. — v. Hoff Gesch. d. Veränd, Th. II, S. 298.

<sup>3)</sup> Labillardière.

<sup>4)</sup> Cotte a. a. O. — v. Hoff a. a. O. S. 309.

- 1783, am 6. März. Erdstöße im Angoumais, jetzt Depart. der Charente in Frankreich 1).
- an demselben Tage. Erdstöße längs der Linieder Russischen Gebirgs-Besatzungen am Altai und zu Irkutzk<sup>2</sup>).
- am 9. März. Bergfall bei Ardes in Auvergne<sup>3</sup>).
- am 25. u. 26. März. Erdstöße zu Mahmort in der Provence, und
- —— am 26. zu Venedig, Padua, auf Sta Maura, Zante und Cefalonia 4).
- —— am 28. März. Erdstofs in Calabrien (s. oben beim 5. Februar).
  - am 5. April. Erdstöße zu Mannheim 5).
  - am 13. April. Erdstöße zu Lissabon 6).
- —— am 22. April. Dergleichen zu Wien und in Ungarn 7).
  - am 5. Mai. Dergleichen zu Grenoble 8).
- am 1. Junius. Dergleichen zu Constantinopel 9).
- vom 8. bis 13. Junius. Erneuerte starke Erdstöße in Calabrien, wo seit dem 5. Februar der Boden fast täglich leichte Erschütterungen erlitten hatte <sup>16</sup>).
- —— im Mai erfolgte ein vulcanischer Ausbruch im Meere bei Island, sieben bis acht Meiler in Südwesten von der äußersten Fugleskior (Vogelklippe) bei Reykianäs. Das Meer war zwanzig bis dreifsig Meilen weit mit Bimsstein bedeckt, und Rauch stieg davon empor. Es erhob sich eine Insel, welche einige Schiffer im vollen

<sup>6) 7) 8) 9)</sup> u. 10) Cotte Journ. de Phys. T. LXV. S. 338.



<sup>1)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>2)</sup> Ders. Ebendas. u. v. Hoff Gesch. d. Verand. Th. II. S. 448.

<sup>3)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>4)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 333.

<sup>5)</sup> Fehlt die Nachweisung.

Brande gesehen haben. Ihre Lage wird angegeben 63° 20' nördl. Breite und 354° 20' östl. Länge. Sie soll aus hohen Klippen bestanden haben. Am 26. Junius 1783 nahm die Dänische Regierung Besits von dieser Insel und gab ihr den Namen Nyoe (Neue Insel). Aber sie wurde wieder zerstört, und im folgenden Jahre war keine Spur mehr von derselben zu finden 1). Die Stelle, an der sie emporgehoben wurde, ist dieselbe, wo im Jahr 1563 sich eine ähnliche Erscheinung gezeigt hatte.

1783, im Mai, gegen Ende des Monats, und swar als der Ausbruch im Meere geendigt war, erfolgte im südlichen Theile von Island ein vulcanischer Ausbruch von der größten Stärke. Südlich von der Linie, in welcher die Berge Skaptar-Jökul, Sidu-Jökul und Skeideraa-Jökul liegen, und ungefähr vier Meilen östlich vom Koetlegiaa in Westskaptefells war der Schauplats dieser Erscheinung, und der Ausbruch erfolgte zwischen dem Tindafiall und Blaafell aus einer frisch aufgebrochenen Spalte an einem Puncte des Bodens, an welchem man vorher keinen Vulcan gekannt hatte, ja wo nicht einmal ein Hügel gewesen seyn soll. Der vorhergegangene Winter war ungewöhnlich mild gewesen, und der Frühling 1783 sehr angenehm. Gegen Ende des Mai verbreitete sich in der Gegend von Sida ein dünner bläulicher Rauch oder Nebel, den man auf der Erde schweben sah. Am 1. Junius erfolgten heftige Erderschütterungen in Skaptefells Syssel, deren Stärke von Tage zu Tage zunahm bis zum 8. Junius. An diesem Tage, dem Pfingst-Sonntage,

Philosophische Schilderung des gegenwärtigen Zustandes von Island, nebst Stephensen's zuverlässiger Beschreibung des Erdbrandes im J. 1783 etc. Altona 1786. 8. S. 385 u. 386. — Einige setzen diese Erscheinung in den Februar; doch scheint der Mai die richtiger angegebene Zeit zu seyn. — Auch Henderson I, S. 65.

sah man in Norden ein schwarzes Gewölk aufziehen, das sich über Sida festsetzte; Rauchsäulen stiegen zugleich in Norden auf, und Sand und kleine Steine fingen an aus der Luft zu fallen. Die beiden folgenden Tage dauerten die Erderschütterungen fort mit Knallen und donnerähnlichem Getöse, auch sah man in Norden nach den Bergen zu Feuersäulen aufsteigen. Am 11. verschwand plötzlich der Skaptau-Flufs, der am Sida-Jökul entspringt, und als ein wasserreicher Bergstrom mit starkem Fall der südlichen Küste zuströmt. Er war gerade sehr wasserreich, aber sein Wasser trübe und übelriechend gewesen. Am 12. kam im trocken gewordenen Bette dieses Flusses ein glühender gewaltiger Lavastrom herab, füllte und überfüllte das Flussbett. Das Beben der Erde und das unterirdische Getöse dauerten fort, zugleich mit Blitz und Donner in der Atmosphäre. Das Fortströmen der Lava, welcher immer neue nachfolgte, und auf der große glühende Steine schwammen, die Erderschütterungen, diese jedoch weniger stark als vor dem Ausbruche; die atmosphärischen Gewitter, mit starken Platzregen und einigemale mit großem Hagel begleitet, dauerten noch mehrere Wochen fort. Erst am 20. Julius hörte das Fließen der Lava längs dem Laufe des Skaptau-Flusses auf. Sie hatte einen Weg von fast zehn Meilen durchlaufen, und stand Eine und eine halbe Meilen nördlich von der Meeresküste, dort aber in einer Breite von zwei Meilen auf dem ebenen Lande.

Aber ein nicht viel minder beträchtlicher Lavastrom war von dem Ausbruchs-Puncte in südöstlicher Richtung herabgeflossen im Thale und Bette des Hverfis-Flusses, dessen Lauf fünf Meilen östlich von dem des Skaptau entferat ist, und sich diesem erst bei der Mündung an der Südküste nähert. Am Hverfisfliot aber erfolgten die Erscheinungen des Ausbruchs später, oder es war ein zweiter Ausbruch, der sie hervorbrachte. Es war zwar schon



von dem ersten Ausbruche Sand und Asche in diese Gegend herübergeführt worden, aber weiter hatten sich keine Folgen desselben dort gezeigt. Im Anfange des August blieb der Hverfisfliot aus, und sein Bette wurde trocken. Am 9. kam in demselben ein Lavastrom herab, von dem ungeheuere Rauchsäulen aufstiegen, in welchen es blitzte und donnerte. Das Fließen der Lava dauerte bis zu Ende des August; in ihrem unteren Ende breitete sie sich über eine Meile weit aus, kam aber der Meeresküste nicht ganz so nahe, als die im Thale des Skaptau herabgeflossene. Auswürfe von Sand und Asche erfolgten noch im September.

Unter den ausgeworfenen Steinen befand sich Bimsstein in der Größe von Haselnüssen, und feine Glasfäden in großer Menge. Die Lavaströme, die sich in die Betten der beiden Flüsse geworfen hatten, mußten natürlich den Lauf derselben hemmen, und zum Theil in andere Richtungen leiten. Dadurch sind besonders an dem größeren Skaptau viele Veränderungen hervorgebracht worden, Ueberschwemmung des anliegenden Landes, Bildung von vielen kleinen Seen oder Wassertümpfeln.

Die Verwüstungen, die dieser Ausbruch anrichtete, waren, wie man denken kann, sehr groß. Acht sogenannte Höfe und ein paar einzelne Häuser wurden durch die Lavaströme gänzlich verbrannt und zerstört, und neunundzwanzig andere sehr, doch nicht ohne Möglichkeit der Wiederherstellung beschädigt worden.

Die Lava scheint sehr flüssig, und also von einer grofsen Hitze durchdrungen gewesen zu seyn, da im folgenden
Sommer 1784 Stephenson, als er den Ausbruchs-Punct zu
erforschen suchte, sie, wegen der großen Hitze und der
aufsteigenden Dämpfe nicht, auch nicht an den schmalsten
Stellen überschreiten konnte. Die von derselben aufsteigenden Rauchsäulen erhielten sich nicht nur während des Som-

mers und Herbstes 1783, sondern selbst noch im folgemen Jahre, und verbreiteten, vornehmlich in der ersten Zeit, eine 'ganz eigene dicke Luft im West-Skaptefells-Syssel 1).

1783, am 15. Junius. Erderschütterung in Ostgoth-land 2).

- —— am 20. u. 22. Junius. Erderschütterungen in Florenz, und ungewöhnliche Bewegung des Meeres bei Neapel 3).
- am 6. Julius. Erdstöße zu Bourg en Bresse, Dijon und Besançon 4), und in Lausanne 5).
  - am 15. Julius. Erdbeben in Ostgothland 9.
- am 18. u. 19. Julius. Mehrere Erdstöße in Callsbrien 7).
- —— am 20. Julius. Erdstöße zu Tripolis (Tarablus) in Syrien, und in einem Theile der Kette des Libanon 8).

Stephenson's Bericht in dem zuletzt angeführten Werke S. 307
 —386. Der Versasser warnt vor folgender Schrist: Semund Magnus Holm Vom Erdbrand in Island im J. 1783. Kopenhagen 1784; als voll von Unrichtigkeiten und Uebertreibungen. Von den großen und traurigen Folgen aber, welche der vulcanische Ausbruch und der darauf gefolgte strenge Winter für Island's Bodencultur, Viehzucht u. s. w. gehabt hat, enthält einige lesenswerthe Nachrichten der Hamburger Correspond. 1784. Nr. 2, 118, 134 Beil. u. 192.

<sup>2)</sup> u. 3) Cotte a. a. O. S. 339.

Nouv. Mémoires de Dijon. 1783. 24 Semestre. S. 26. — Journ. de Paris. 1784. Nr. 302. S. 1269.

<sup>5)</sup> Mémm. de la Soc. de Lausanne. T. I. S. 110.

<sup>6)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 405.

<sup>7)</sup> Vivensio 1788. S. XXVIII.

<sup>8)</sup> Cotte a. a. O.

der Ausbruch des Berges Asama-Gadaki. Die Erscheinung fing am genannten Tage an mit einem heftigen Winde und einem Erdbeben, welches Häuser beschädigte. Am 4. August brachen Flammen aus dem Berge hervor, und ein Regen von Steinen verfinsterte die Luft. Das Dorf Sacamoto verbrannte, viele Menschen wurden von Erdspalten, die während des Erdbebens entstanden, verschlungen. Das Erdbeben wurde zwanzig bis dreissig Lieues weit empfunden; und das Wasser der Flüsse Yoko-Gawa und Karougawa kochte. Der Lauf des Flusses Yone-Gawa wurde gehemmt, und die wilden Thiere verließen die Wälder. Nach einem andern Berichte sollen von vierundzwanzig in den genannten Bezirken gelegenen Dörfern zwanzig zerstört worden seyn. Zu Tonsie-Oka fiel ein Regen von heißen Steinen; und am 6. August warf der Berg Asami-Gadaki eine große Menge vulcanischer Stoffe aus. Am 7. waren mehrere Flüsse trocken und das schlammige Wasser des Tane-Gawa kochte. stürzte sich ein Strom von Schwefel, Schlamm und Steinen in den Fluss Asama-Gawa im District Djouzou und Gamba-Kori. Viele Wohnungen wurden dadurch zerstört und Menschen kamen ums Leben 1). Klaproth nennt den Vulcan Asama-yama oder Asama-no daké und setzt seinen Ausbruch vor und bis zum 1. August 2).

1783, am 18. August. Kleiner Ausbruch des Vesuv aus dem obern Krater 3).

- am 30. August. Erdstofs zu Messina 4).

Annals of Philosophy 1826. Dec. S. 442. cit. Titsing Illustrations of Japan. Engl. Uebersetzung v. F. Shoberl. a. d. Holl. London 1822.

<sup>2)</sup> v. Humboldt, Fragmens asiatiques, p. 230. - Bgks.

<sup>8)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. III. S. 398.

<sup>4)</sup> Cotte a. a. O. — Vivenzio sagt Nichts davon.



- in der Nacht vom 10. bis 11. Februar wollen zu

<sup>1) 2)</sup> u. 3) Cotte a. a. O. S. 340.

<sup>4)</sup> Gazette de Leyde. 1784. Jan. 23.

<sup>5)</sup> Cotte a. a. O. S. 340.

<sup>6)</sup> Volney Voy. T. VI. p. 359.

<sup>7)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 405., ohne Aug. d. Qu.

<sup>8)</sup> Humboldt Voyage Vol. III. S. 30. — Ed. in 8. T. IV. S. 23.

<sup>9)</sup> Journal de Paris. 1784. Nr. 85. S. 159.

<sup>10)</sup> Hamburger Correspondent. 1784. Nr. 19.

<sup>11)</sup> Cotte a. a. O. S. 340.

Wien in der Leopolds-Vorstadt einige Personen eine Erderschütterung empfunden haben 1).

1781, am 6. März. Erdstöße auf einigen Dänischen laseln 2).

- --- am 18. März. In Siebenbürgen ein Bergfall 3).
- am 20. od. 24. März. Erdstöße in der Gegend von Eger 4).
  - ----- am 30. März. In Lucca ein Bergfall <sup>5</sup>).
- in demselben Monate dauern in Calabrien leichte Erderschütterungen fort <sup>6</sup>).

Der letzte Winter war in Europa und auch in America außerordentlich streng gewesen und hatte lange gedauert. In der Mitte des März erfolgte ein fürchterlicher verheerender Eisgang auf allen großen Strömen. Aber nachher trat auf das Neue strenge Kälte ein.

- ----- am 20. April. Zu Briançon eine Erderschütterung 7).
- —— am 10. Mai. Der Vesuv, der schon während einiger Tage unruhig gewesen war, fängt Abends an auszuwerfen <sup>8</sup>).
- am 5. Junius, zwischen 12 u. 1 U. Mittags. Zu Caub am Rhein ein Erdstofs; wiederholt 6 U. Abends. Auf dem Schlosse Guttenfels und auf der Pfalz wurde derselbe noch stärker empfunden. Vorher ging Höhen-



<sup>1)</sup> Hamburger Corresp. Nr. 28.

<sup>2) 3) 4)</sup> u. 5) Cotte S. 340. u. 341.

<sup>6)</sup> Hamburger Corresp. Nr. 57.

<sup>7)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 348, ehne Ang. d. Qu.

<sup>8)</sup> Hamburger Corresp. Nr. 89.

<sup>9)</sup> Cotte a. a. O. S. 341.

rauch, und nach der Erschütterung entstand Sturm auf dem Rhein 1).

1784. Vom 5. Junius an wurden im Laufe dieses Monats zu Reggio in Calabrien zu wiederholten Malen Erschütterungen empfunden 2).

- —— am 6. Junius, gegen 8 U. Abends. Zu Carrara ein starker Erdstofs 3).
- am 15. Junius. Zu Comorn in Ungarn Erdstöße 4).
- am 8. Julius. Zu Messina ein heftiger Erdstoß mit vorhergegangenem donnerähnlichen Getöse 5).
- —— am 10. Julius. Zu Bagnères de Luchon, in den Pyrenäen, Erdstöße 6).
- —— am 29. Julius. Erdbeben zu Port au Prince auf St. Domingo, und zugleich zu Leogano auf Jamaica zwei Stöße zwischen 9 u. 10. U. Abends. Zugleich ein Orcan 8), auch in Florida.
  - am 30. Julius. Erderschütterung in Norwegen 9).

<sup>1)</sup> Hamburger Corresp. Nr. 99.

<sup>2)</sup> Cotte a. a. O. .

<sup>3)</sup> Hamburger Corresp. Nr. 103.

<sup>4)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>5)</sup> Hamburger Corresp. Nr. 129.

<sup>6)</sup> Palassou Mémoires, S. 268.

Hamburger Corresp. Nr. 148, 148, 149, 155. — Gazette de Leyde 14. u. 21. Sept.

Hamburger Corresp. Nr. 171. — Gazette de Leyde 22. Oct. Suppl. u. 5. Nov. Suppl.

<sup>9)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 405, ohne Ang. d. Qu.

1784, am 7. August. Zu Comorn in Ungarn wiederholen die Erdstöße. S. 15. Junius 1).

- —— am 10. August. In den Pyrenäen, 11 U. 10'
  Morgens, su St. Marie, dann im Pays de Soule, besonders in dem Dorfe Camon und in der Gemeinde
  Ogen ein Erdstofs, der wenig Schaden that. Die Richtung schien der Kette der Pyrenäen gleichlaufend zu seyn.
  Auf der Seite von Betharram und von Lourde wurde
  nichts davon empfunden <sup>2</sup>).
- am 14. August, 5 U. Abends. Auf Island, besonders zu Olavsvikum und Langore, eine Erschütterung, die mehrere Minuten dauert. Am 7. erfolgen noch einige Erschütterungen; ferner am 15., 9 U. Abends, dann in der Nacht noch mehrere, und am 16., 2 U. Abends, noch ein Stofs 3).
- —— am 19. August. In Calabria Ultra ein starkes Erdbeben, das stärkste in diesem Jahre; die Erde soll eine ganze Stunde lang in Bewegung gewesen seyn, und Risse bekommen haben 4).
- —— am 23. August. In den Pyrenäen zu Betpouey bei Barèges und auch schwächer an diesem Orte eine leichte Erschütterung <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>2)</sup> Palassou a. a. O. S. 268.

Hamb. Corresp. Nr. 152; nach And. am 14. u. 15. Sept. — Cotte a. a. O.

<sup>4)</sup> Hamb. Corresp. Nr. 165.

<sup>5)</sup> Palassou a. a. O.

<sup>6)</sup> Cotte a. a. O. S. 342. Ein Ort dieses Namens liegt bei Zwickau, ein anderer im Weimarischen. — Neumarkt giebt es in Baiern zweimal, einen im Regenkreise, den andern im Landgericht Mühltorf. Von welchem hier die Rede ist, wird nicht gesagt.

Bd. V. ERDBEB. u. VULC.

- 1784, am 26. August. In den Pyrenäen zu SteMarie und zu Oléron eine leichte Erschütterung 1).
- —— am 27. August. Ebenfalls in den Pyrenäen, bei dem Dorfe Viel, eine Viertel-Lieue von Barèges, zwischen 9 und 10 U. Morg., empfanden Arbeiter auf einer Wiese eine leichte Erderschütterung<sup>2</sup>).
- zu Anfang des Septembers. Auf Cephalonia mehrere starke Erdstöße, die dort vielen Schaden anrichteten, auch auf S. Maura und zu Argos, doch ohne Schaden, empfunden wurden .
- am 12. September. Wiederholte Erdstöße in Calabria Ultra 5).
- —— an demselben Tage ungewöhnliche Bewegung des Wassers im See Loch-Tay in Schottland 6).
- —— am 15. October, 12 U. 2 bis 3' nach Mittag. Zu Bourg en Bresse (Dep. de l'Ain) bei heiterer, nicht von Wind bewegter Luft eine Erderschütterung mit Getöse, stärker als das im Julius 1783. Das Barometer soll dabei plötzlich um 3 Linien gefallen, gleich darauf aber wieder gestiegen seyn. Es wurde auch ostwärts von Bourg in den Bergen von Revermont empfunden, wie auch in Grenoble 7).
- am 22. October. Zu Altamora und an einigen anderen Orten Calabriens Erdstöße 8).

<sup>1)</sup> u. 2) Palassou a. a. O. S. 269.

<sup>3)</sup> Hamburg. Corr. No. 176.

Cotte a. a. O. S. 343. — v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 348.

<sup>5)</sup> Hamb. Corr. No. 171.

<sup>6)</sup> Edinburgh Transact. Vol. I. S. 200.

Riboud im Journ. de Paris No. 302. S. 1269. — Nouv. Mémm. de Dijon 1785. 1= semestre S. 65.

<sup>8)</sup> Hamb. Corr. No. 198.

1784, am 24. October. Nach zwei Erdstößen fängt der Ve su v an auszuwerfen <sup>1</sup>).

- am 9. November. Erdstofs zu Brian con 2).
- am 13. November. Erdbeben zu Arequipa in Peru 3).
- —— am 29. November. Erdstöfse, in Strafsburg und an mehreren Orten des Elsafses, besonders des oberen, empfunden, 10 U.10' Ab. Die 4 bis 5 Secunden dauernden Schwingungen gingen von Südwest nach Nordost 4). Auch Erderschütterung zu Basel 5).
- am 3. December. Erschütterungen in Dauphiné 6).
- —— am 5. December, 11½ U. Ab. Im Depart. des Vosges, zu Neufchateau, Rouceux, Noncourt, Bourlemont und an einigen andern Orten Erderschütterungen, die einige Mauern einwerfen. Dabei seit sechsunddreifsig Stunden der heftigste Wind. Aus Paris schreibt Deschamps, dass in der Nacht zuvor sein Barometer um sechs Linien gefallen sey 7).
- am 6. December. Erdstöße auf Englischen Küsten 8).
- —— am 21. December. In Calabria Ultra auf das Neue Erdstöße von großer Heftigkeit 9).
- —— am 28. December. Ausbruch des Vesuvaus dem obern Krater; Erschütterungen werden bis nach Neapel empfunden. Es ergiefst sich ein breiter Lavastrom. Der

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. No. 183.

<sup>2)</sup> u. 3) Cotte a. a. O. S. 348.

<sup>4)</sup> Gazette de Leyde 21. Dec.

Merian nach den meteorol. Beobachtungen von d'Annone und denen des Prof. Dan. Huber.

<sup>6)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>7)</sup> Journal de Paris 1784. No. 359. S. 1521.

<sup>8)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>9)</sup> Gazette de Leyde 1785. No. 11. Suppl.

Ausbruch dauert bis in den Februar 1785, thut aber nur wenigen Schaden 1).

1781, vom 29. bis 30. December, in der Nacht. Zu Fürstenau, in der Grafschaft Erbach, zwei heftige Erdstöße 2).

In demselbenJahre, ohne Angabe des Tages, auf Barbados ein Erdfall ohne vorausgegangene Erschütterung<sup>3</sup>).

1785, am 28. Januar. Auf einigen Dänischen luseln, namentlich zu Soebye, eine Erderschütterung 4).

- —— am 31. Januar. Zu Klagenfurth ein Erdstoss 5.
  —— am 4. Februar. In Calabrien wieder eine heftige Erschütterung 6).
  - am 13. Februar. Ebendaselbst eine dergleichen 1).
- —— am 20. Februar, zwischen 7 und 8 U. Morg., za Lissabon ein leichter Erdstofs 8).
- —— am 23. Februar, 2U.2' Morg., zu Mosdock am Terek und in der umliegenden Gegend ein heftiger Erdstofs, zwei Minuten dauernd und von unterirdischem Donner begleitet. Eine Stunde später ein zweiter heftiger Stofs, der die Schildwachen umwarf und auch zwei Minuten dauerte. Zwischen 7 und 8U. Abends ein schwächerer. Am 24., 1U. Morg., wieder einer, so heftig wie die beiden ersten. Auch zu Kislar empfand man sie, und das Wasser des Terek gerieth in starke Bewegung <sup>9</sup>).

- am 26. Februar. Auf der Insel St. Thomas

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1785, No. 8 und No. 44.

<sup>2)</sup> Ebendas. No. 8, Beilage.

<sup>8)</sup> Ebendas. No. 9.

<sup>4)</sup> Cotte a. a. O. S. 344.

<sup>5)</sup> Hamb. Corr. No. 30.

<sup>6)</sup> Ebendas. No. 44.

Ebendas. No. 52.

<sup>8)</sup> Ebendas. No. 51.

<sup>9)</sup> Ebendas. No. 70, Beil. — Gazette de Leyde No. 37.

Pin Bull State Sta

wird 3).

(Westindien) ein Erdbeben 1). Vielleicht dasselbe, was, nich einer Nachricht ohne Angabe des Tages, auf Barbados, Grenade und Trinidad empfunden wurde 2).

1785. zu Ende Februars. Zu Patras ein heftiges, zerstörendes Erdbeben, das auch auf Zante empfunden

- Vom 1. März wird aus Neapel geschrieben: Der Vesuv bietet jetzt einen außerordentlichen Anblick dar; mitten durch den weißen tiefen Schnee sieht man eine feurige Lava in größerer Menge als sonst hervorströmen. Vom 3. April wird ferner gemeldet: Die Ausbrüche des Vesuv verden täglich größer und die Lava erstreckt sich schon auf zwei Meilen gegen die Ebene des Berges. Die Ausbrüche wiederholten den größten Theil des Jahres hindurch. sonders heftig waren sie vom 18. November bis zum 20. December, in welchem letztern Zeitraume man gegen hundert abgesonderte Ausbrüche zählte 4).

- am 31. März, in der Nacht zum 1. April. Bei Commotau in Böhmen erfolgt unweit des großen Alaunschiefer-Bruches ein Erdfall von hundert Klaftern Länge 5).
- eine Erschütterung 6).
- --- vom 2. bis 3. April, in der Nacht. Zu Mainz einige Erdstöße 7).
  - am 20. April. Erdstöfse zu Fiume 8).

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1785, No. 99.

<sup>2)</sup> Aus London v. 29. März geschrieben, s. Hamb. Corr. No. 56.

<sup>3)</sup> Hamb. Corr. No. 71. — Gazette de Leyde No. 35.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. No. 49, 62, 134, 184, 198, und 1786 No. 3. v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. III. S. 399 und 413.

<sup>5)</sup> Hamb. Corr. No. 70.

<sup>6)</sup> Ebendas. No. 60 Beil.

<sup>7)</sup> Ebendas. No. 58 Beil.

<sup>8)</sup> Ebendas. No. 82. — Cotte a. a. O. S. 344.

1785, am 21. April. Ein Erdstofs zu Mont Dauphin in Dauphin  $e^{1}$ ).

- —— am 26. April, 5 U. und 9 U. Ab. Zu Smyrna zwei Erdstöße 2).
- am 5. Mai, Mitternacht. Zu Granada in Spanien Erdbeben von zwei Minuten Dauer 3).
- am 13. Mai, in der Nacht. Zu Neapel einige Stöfse 4).
- am 5. Junius. Zu Velletri ein starkes Erdbeben 9.
- --- vom 21. Junius, wird aus Italien geschrieben: Die Erdbeben in Calabria Ultra dauern noch fort 7).
- —— im Junius, entsteht zu V eva y ein Erdfall; mehrere Häuser versinken <sup>8</sup>).
- —— am 11. Julius, 3 U. Morg., auf Antigoa der heftigste Erdstofs, den die Insel vorher, so weit man zurück denken kann, erlitten hat. Zugleich auf der Insel St. Christoph und auf Tortola. Hier spaltet das Erdbeben große Felsen und reifst einen Theil der Insel ab, der jetzt eine besondere Insel bildet. Die Stöße wurden auch auf Schiffen in der Nähe der Insel empfunden 9).
- —— am 12. Julius. Zu Santa Fé de Bogota ein Erdbeben; zwei Kirchen stürzen ein <sup>16</sup>).

<sup>1)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>2)</sup> Hamb. Corr. 1785, No. 96.

<sup>3)</sup> u. 4) Ebendas. No. 92.

<sup>5)</sup> Hamb. Corr. No. 119.

<sup>6)</sup> Ebendas. No. 106.

<sup>7)</sup> Ebendas. No. 108.

<sup>8)</sup> Ebendas. No. 102.

Gazette de Leyde No. 74. — Cotte a. a. O. S. 345. — Hamb. Corr. No. 153.

<sup>10)</sup> Hamb. Corr. No. 191.

1785, vom 20. Julius wird aus Neapel berichtet, dass in Calabrien noch immer Erdstösse erfolgen 1).

- in der Nacht vom 23. oder 25. Julius, 1 Uhr. Erdstöße in Oberösterreich zu Steieregg, St. Georgen, Pulgarn und andern Orten. Gegen 6 U. Morg. erfolgte ein zweiter schwächerer Stoß 3).
- —— am 26. Julius. Zu Trient ein Erdstofs <sup>8</sup>). Nach andern Nachrichten am 2. August; es folgten darauf starke Regengüsse <sup>4</sup>). Es wurde auch in Padua empfunden.
- am 29. Julius. Zu Port au Prince auf St. Domingo ein hestiges Erdbeben. Man will dort bemerkt haben, dass die Stadt davon alle 17 bis 18 Jahre getroffen werde <sup>5</sup>).
- an demselben Tage, 6‡ U. Morg. Zu Ratibor in Schlesien, in der Richtung von Bielitz her, eine starke Erderschütterung, die zwei Häuser umwarf; der durch Ratibor fließende Bach vertrocknete. Zugleich wurde dieses Erdbeben in einem größern Umkreise empfunden, in einem Umfange von 4 Meilen um Pleß, in Sorau, wo der Thurm des Rathhauses so erschüttert wurde, daß die Glocke anschlug. Zu Krakau, Zator, Lipov, Krussowika, Morawika und Bolecho wurde es leicht und während

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1786, No. 128.

<sup>2)</sup> Ebendas. No. 126.

<sup>3)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. No. 138. Wenn das Datum vom 26. Aug. das richtige ist, so könnte dieses Erdbeben leicht gleichzeitig mit dem in Oesterreich gewesen seyn, in sofern jenes sich in der Nacht vom 25. zum 26. ereignet hätte.

<sup>5)</sup> Gazette de Leyde No. 79 Suppl.

<sup>6)</sup> u. 7) Cotte a. a. O. S. 345.

funfzehn Secunden gefühlt. Auch zu Misteck, Frideck und Skotzau 1).

1785, am 22. August, versank zu Jarmolin, einem Gute des Castellans von Sanock in Polen, ein großer Theil des dortigen Waldes <sup>2</sup>).

Man wollte an diesem Tage, so wie vor- und nachher, in Teutschland unregelmäßige Bewegungen der Magnetnadel wahrgenommen haben 3).

- am 29. August. In Smyrna ein leichtes Erdbeben 4).
- am 12. September, nach Anderen in der Nacht vom 10. zum 11. Zu Briançon in Dauphiné zwei Erdstöße binnen 2 Minuten, von unterirdischem Getöse begleitet, doch ohne Schaden anzurichten. Sie wurden auch zu Grenoble empfunden in der Richtung von Nord nach Süd. Sehr stark in Susa in Piemont, wo zwei Häuser einstürzten. Einige Tage vorher war die Atmosphäre ungewöhnlich heiß und mit Dünsten erfüllt 5).
- --- am 22. September. Zu Krakau Erderschütterung 6).
- ---- am 1. October, 4 U. Morg. Zu Rom zwei Erdstölse; 7 Uhr ein dritter stärkerer 3).
  - am 2. October. Ebendaselbst drei sehr heftige

Hamb. Corr. 1786, No. 144, 146.— Am 24. desgleichen. Ebendas. Nr. 86, vielleicht Verwechselung mit dem am 22. — Cotte erwähnt eines Erdbebens in Krakau am 22. September, wohl Verwechselung mit dem am 22. August, welches er vom 24. anführt.

<sup>2)</sup> Hamb. Corr. No. 154.

<sup>8)</sup> Gazette de Leyde No. 66.

<sup>4)</sup> Ohne Nachweisung.

Gazette de Leyde No. 81 Suppl. — Hamb. Corr. No. 162, — Lichtenb. Magaz. III, 3: S. 99.

<sup>6)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 298, ohne Anf. der Qu.

<sup>7)</sup> Hamb. Corr. No. 171.

Stölse, auch zu Frascati, Marino, Castel Gandolfo, Spoleto, Rieti, Terni 1).

1785, in der Nacht vom 1. zum 2. October. Zu Linz, in der Gegend umher, zu Gallne ukirchen und anderen Orten drei Erderschütterungen, stark genug, dass Mauern Risse bekommen 3).

- --- am 3. October. Zu Venedig Erdstöße 3).
- —— am 8. October, 4 U. Morg. Zu Rom ein sehr heftiges Erdbeben in drei kurz auf einander folgenden Stöfsen, deren erster ein Erheben von unten herauf war, die folgenden Bebungen. Wurde noch an mehreren Orten empfunden, zu Norcia etc. 4).
- am 9. und 11. October. Erschütterungen in Venedig 5).
  - am 14. October. Zu Tivoli ein Erdstofs 9.
- —— am 15. October. Erderschütterung in Thüringen, empfunden zu Kahla, Jena, Weimar, Bürgel, bis gegen Nordhausen in der Richtung von S. nach N., endigt mit einem Knall. Dabei eine Feuerkugel. Heitere Luft 7).
  - am 27. October. In Venedig Erdstölse 8).
- am 9. November. Zu Tanger ein ziemlich heftiges Erdbeben 3).
- am 22. November. Zu Lissabon ein leichtes Erdbeben 10).

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1786, No. 171.

<sup>2)</sup> Ebendas. No. 170.

<sup>3)</sup> Cotte a. a. O. S. 346.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. No. 174.

<sup>5)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>6)</sup> Hamb. Corr. No. 178.

<sup>7)</sup> Ebendas. No. 176 und 178.

<sup>8)</sup> Cotte a. a. O. S. 346.

<sup>9)</sup> Hamb. Corr. No. 208, Beil.

<sup>10)</sup> Ebendas. 1786. No. 3.

1785, am 10. oder 18. December. In Auvergne, zu. Clermont und Riom, ein ziemlich starker Erdstofs 1).

In demselben Jahre, ohne Angabe des Tages, ein Erdbeben zu Comorn in Ungarn<sup>2</sup>).

- . Ebenso. Ausbruch des Vulcans Klut auf Java).
- Ebenso. Ausbruch des Vulcans auf der Insel Bourbon. Dieser Vulcan soll seit dem J. 1787 bis zum J. 1802 fast alle Jahre zweimal Lava ausgegossen haben; also fast immer im Brande seyn. Die größeren Ausbrüche sind in dieser Chronik einzeln angeführt 4).
- —— Ebenso. Zu Baltimore (Nordamerica) Erdbeben <sup>5</sup>).

1786, am 2. Januar. Zu Baltimore Erdstöße 9.

- zu Anfang Januars. Zu Terni im Kirchenstaate Erdstöße?).
- —— am 30. Januar, 8 U. Ab. Zu Smyrna ein leichtes Erdbeben 8).
- —— am 13. Februar. Zu Albstadt in Schwaben eine Erschütterung 9).
- am 15. Februar. Zu Clausenburg in Siebenbürgen ein heftiges Erdbeben; vier Kirchen stürzen ein 16).
- —— in der Mitte des Monats Februar, erneuern und wiederholen sich die Erdstöße zu Ter ni und Gabbio 11).

Den 10. hat Cotte a. a. O. — Den 18., welches wohl richtiger ist, hat der Hamb. Corr. 1786. No. 2.

Abh. der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1785.
 Abth. I. S. 107.

<sup>3)</sup> Raffles History of Java.

<sup>4)</sup> Bory de St. Vincent Voyage aux quatre îles. T. H. S. 320.

<sup>5)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 541.

<sup>6)</sup> Cotte a. a. O. S. 347.

<sup>7)</sup> Hamb. Corr. 1786, No. 13.

<sup>8)</sup> Ebendas. No. 46.

<sup>9)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>10)</sup> Hamb. Corr. No. 46.

<sup>11)</sup> Ebendas. No. 41.

1786, am 27. Februar. Sehr verbreitetes, obgleich nicht zerstörendes Erdbeben in Ober-Schlesien, Polen, Ungarn und Böhmen. Es äusserte sich auf einer von Brünn bis Krakau, also von SW. nach NO. erstreckten Linie, 35 geogr. Meilen lang. In dieser Linie liegen die meisten Orte, an denen es, den vorhandenen Nachrichten zufolge, empfunden worden ist. Nehmlich zu Brünn 4 U. Morg., zu Keltsch, wo die Erde Eine Viertelstunde in Bewegung gewesen seyn soll, in Schwechwitz bekam die Kirche einen Riss, in Schwanowitz hatte man 12 U. Mitt. den ersten Stoss und 4 U. einen heftigern empfunden, in Misteck, Friedeck, Teschen, Polnisch Ostrau, in Neuhübel 4 U. 15'. In Bielitz 4 U. 20', mit unterirdischem donnerähnlichen Getöse. Dort will man zwei Stunden früher eine schwächere und den Tag zuvor, 8 U. Ab., eine eben solche Erschütterung gefühlt haben. In Tribau 4 U. 15', in Krakau 4U. Auch seitwärts in Ungarn, zu Okolicana in der Liptauer Gespannschaft, drei Erdstöße, ferner in Smercan und Poturnya; in Böhmen in Königsgräz. In den zu beiden Seiten liegenden Bergwerken von Tarnowitz und Wieliczka wurde nichts davon bemerkt. Die Richtung war von W. nach O., der Himmel heiter, die Luft still. In Ungarn folgte ein heftiger Sturm darauf 1).

<sup>—</sup> am 4. März. Zu Franckenberg (soll vielleicht Falkenberg heißen?) in Schweden Erderschütterung 2).

<sup>——</sup> am 9. März. In Sicilien Erdbeben, im Orte und Bezirke von Patti, zu S. Pietro und S. Tindaro, zu Melazzo, von welcher Stadt ein Theil sehr verwüstet wird; auch Messina wird davon stark getroffen 3).

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1786, No. 41 und 43.

<sup>2)</sup> Cotte a. a. O. S. 347.

<sup>3)</sup> Hamb. Corr. 1786, No. 65 and 81.

1786, am 10. März. In der Pfalz Erschütterungen 1).
—— am 24. März und vorher. Erdbeben auf Island in Arnes-Syssel 2).

An demselben Tage, 10 und 11 U. Ab., zwei Erdstöße in Bonn 3).

- —— am 7. April. Zu Crema ein leichtes und zu Piacenza etwas stärkeres Erdbeben <sup>5</sup>).
  - ---- am 13. April. Zu Mailand eine Erschütterung 1.
- —— am 21. April. Zu Bonn und an einigen anderen Orten am Rhein Erschütterungen 7).
- —— im April, ohne Angabe des Tages. Zu Comorn in Ungarn Erdstöße 8).
- —— am 1. Junius. Auf Island ein vorübergehender unschädlicher Erdstofs, den der Admiral *Löwenörn* in seinem Schiffe im Haven von Raikianess empfand<sup>9</sup>).
- ---- vom 3. Junius wird aus Rom geschrieben, daß in Terni und Narni wieder Erdstöße gefühlt worden seyen 18).
- —— vom 17. Junius, wird aus Rom geschrieben von neuen Erdstößen zu Terni und Gemini<sup>11</sup>).
- —— am 30. Junius. Zu Rom, Sabina, Monteroborde und an anderen Orten des Kirchenstaats Erderschütterungen 12).

<sup>1)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>2)</sup> Hamb. Corr. 1786, No. 84.

<sup>3)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. No. 67.

<sup>5)</sup> Ebendas. No. 69.

<sup>6)</sup> u. 7) Cotte a. a. O. S. 348.

<sup>8)</sup> Hamb. Corr. No. 79.

<sup>9)</sup> Hertha von Berghaus B. III. S. 703.

<sup>10)</sup> u. 11) Hamb. Corr. No. 105.

<sup>12)</sup> Ebendas. No. 101.

- 1796, am 10. Julius. Zu St. Goar am Rhein ein Erdstofs 1).
- ----- am 22. Julius. Zu Ofen und Comorn in Ungarn desgleichen 2).
- am 24. Julius, 12 U. 8' Ab. Zu Bonn ein Erdbeben bei heiterer und ruhiger Luft, 2 Secunden 3).
- —— am 30. Julius. Zu Aquila in Neapelein Erdstofs 4).
  - an dems. Tage in Norwegen desgleichen 5).
  - ----- vom 1. bis 8. Aug. Zu A quila vierzig Erdstöfse 6).
- am 5. August. Zu Lissabon ein leichtes Erdbeben 7).
- —— am 11. August. In Lancaster, Cartmeel in Cumberland und in benachbarten Orten Erdstöße 8).
- —— am 14. August. In Cockermouth, Whitehaven, Warkington, Maryport, Keswyk, Carlisle, Kendal und schwach in Aberdeen, 2 U. Morg., Erderschütterung von drei bis vier Secunden, in der Richtung von SO. nach NW., mit Getöse 9).
- —— am 19. August. Erdstofs zu Carthagena in Spanien 16).
- —— am 22. August. Zu Christianstadt in Norwegen ein Erdstofs <sup>11</sup>). Auch in Oberschlesien und Mähren Erschütterungen.
- am 25. August. In dem Pfalzbaierischen Markt Mainburg eine Erderschütterung 12).

<sup>1)</sup> u. 2) Cotte a. a. O. S. 348.

<sup>3)</sup> Hamb. Corr. 1786, No. 120.

<sup>4)</sup> u. 5) Cotte a. a. O.

<sup>6)</sup> Hamb. Corr. No. 143.

<sup>7)</sup> Ebendas. No. 148.

<sup>8)</sup> Philos. Transact. Vol. LXXVII. S. 85.

<sup>9)</sup> Hamb. Corr. No. 138 und 146.

<sup>10)</sup> Cotte a. a. O. S. 349.

<sup>11)</sup> Ebendas. — v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 303.

<sup>12)</sup> Hamb. Corr. No. 149, Beil.

1786, vom 5. und 22. September wird aus Italien geschrieben: "in Aquila dauern die Erdbeben immer fort. Der Mittelpunct der unterirdischen Entzündung soll in der gebirgigen Gegend von Lucoli seyn, wo man beständiges Brausen und Kochen unter der Erde hört").

- —— am 13. und 14. October. Ebenfalls zu Aquila Erdstöße <sup>2</sup>).
- vom 31. October bis 6. November. Auswerfen des Vesuv aus dem obern Krater; die Lava floss in zwei Stunden über eine halbe (italienische?) Meile weit 3).
- am 20. November, zwischen 3 und 4 U. Morg. Zu Basel zwei leichte Erdstöße 4).
  - am 24. November. In Rom ein Erdstoss 5).
- am 2. December. Zu Aix in der Provence ein Erdstoss 6).
- —— am 3. December, 4 U. 56' Ab. In Schlesien zu Breslau, Brieg, Neisse, Lobschütz, Ratibor, Ramslau, Krakau, und noch an einigen Orten in Polen und Ungarn, auch Gallizien, Erschütterungen. An einigen Orten drei Stöße 7).
- am 24. December, in der Nacht zum 25. Erdstöße zu Venedig, Florenz, Rimini, Ferrara, Mantua, Faenza, Bologna. Am heftigsten waren sie zu Rimini, wo noch an ein Paar folgenden Tagen Erschütterungen erfolgten und mehrere Gebäude zerstört wurden 8).

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1786, No. 151 und 163.-

<sup>2)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>3)</sup> Hamb. Corr. No. 189 und 190.

Ebendas. No. 194. — Merian nach den meteorolog. Beobachtungen von d'Annone und Dan, Huber.

<sup>5)</sup> Hamb. Corr. No. 203.

<sup>6)</sup> Cotte a. a. O. .

<sup>7)</sup> Derselbe S. 350. — Hamb. Corr. No. 199 und 201.

<sup>8)</sup> Hamb. Corr. 1787. No. 8, No. 9 Beil. und No. 18. — Cotte a. a. O.

Im Jahre 1786 werden noch, ohne Angabe der Tage, folgende hichergehörende Ereignisse erwähnt:

Ein Ausbruch auf der Liparischen Insel  $Vulcano\ ^1).$ 

Ein Ausbruch des Vulcans Kitagotach auf der Halbinsel Alaschka<sup>2</sup>), bei welchem sein Gipfel einstürzte.

Ein Ausbruch des Pic auf Teneriffa, mit einem Ergusse von Lava<sup>3</sup>).

Auf Java wüthete um das Jahr 1786 ein Erdbeben vier Monate lang, und ganz besonders wurde davon die Gegend von Batur betroffen. Spalten bildeten sich, aus denen Schwefeldämpfe emporstiegen, an anderen Stellen versank der Boden und es entstanden Höhlen, in deren eine der Dotog-Bach sich ergoß, der von da an einen unterirdischen Lauf genommen hat. Das Dorf Djampang wurde von der Erde verschlungen, und mit ihm 88 seiner Bewohner, die nicht Zeit zur Rettung fanden 4).

1787, am 6. Januar, zwischen 10 und 11 U. Morg. Zu Camosie und Strathblane, gegen zehn engl. Meilen nördlich von Glasgow, ein ziemlich starkes, doch keinen Schaden verursachendes Erdbeben <sup>5</sup>).

—— am 21. Januar. Zu Griganti und in der Nachbarschaft von Avellino, auch zu S. Marino Erdbeben, das besonders im letztgenannten Orte Schaden anrichtet 6).

In diesem Monate erfolgt noch immer einiges Auswerfen des  $V \in su v^7$ ).

<sup>1)</sup> Scrope Considerations of Volcanos.

Sarytschew's achtjährige Reise im nördl. Sibirien, toutsche Uebers. von Busse Th. II. S. 28.

Hamb. Corr. 1787, No. 10. L. v. Buck gedenkt keines Ausbruchs in diesem Jahre.

Horsfield Batav. Trans. Vol. VIII. S. 141. — Lyell's Princ. of Geol. 5th Ed. Vol. II. p. 209. — Bghs.

<sup>5)</sup> Hamb. Corr. No. 22.

<sup>6)</sup> Ebendas. No. 21.

Ebendas. No. 28.

1787, am 3. März. Erdstöße zu Florenz, Rimini, Padua und Venedig <sup>1</sup>).

- am 16. März. Zu Bucharest Erdbeben 2).
- —— am 24. März, zwischen 7 und 8 U. Ab. Erdbeben zu Radstadt, Forstau, Flachau und S. Martin in den Salzburgischen Alpen 3).
- —— am 18. April, Morg. In Mexico ein Erdbeben, das sich von San Luigide Potosi bis nach Oaxaca und von Veracruz bis nach Acapulco und Valladolid erstreckt. Die Richtung ging von Südost aus, und in der Stadt Mexico war die Erde vierundzwanzig Stunden lang in fast beständiger Bewegung. Die Stadt Oaxaca litt am meisten davon. Bei Acapulco zog der Ocean sich bald zurück, bald stieg er hoch am Ufer empor 4).
- —— am 29. und 30. April. Zu Messins Erschütterungen 5). Heftiger
- —— am 6. und 13. Mai. Am 6. besonders stark, wobei eine ungewöhnliche Röthe des Himmels wahrgenommen wurde. An diesen beiden Tagen empfand man auch in der Gegend von Neapel Erschütterungen <sup>6</sup>).
- —— in dems. Monate, der Tag ist nicht angegeben, soll der zwölfhundert Fuss hohe Heuberg bei Rebshausen sich gespaltet haben, die Bäume sollen ausgehoben und mit Erde und Felsen über einander gestürzt worden seyn 7).
- in der Mitte des Junius, fing der Aetna an, aus dem Hauptkrater auszuwerfen, was bis in den folgenden

Nach einer aus Wien geschriebenen Nachricht im Hamb. Corr. No. 111.



<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1787, No. 48. - v. Hoff a. a. O. Th. II. S. 231 - 233.

<sup>2)</sup> Hamb. Corr. No. 65, Beil. - Gazette de Leyde No. 34 Suppl.

<sup>8)</sup> Hamb. Corr. No. 58.

<sup>4)</sup> Ebendas. No. 137, Beil.

<sup>5)</sup> Cotte a. a. O. S. 350.

<sup>6)</sup> Hamb. Corr. No. 95.

Monat fortdauerte. Am 18. Julius waren seine Bewegungen am heftigsten, und die Lava floss über den Rand des Kraters. Merkwürdig war die sonst sehr seltene Erscheinung, dass zu gleicher Zeit der Vesuv fortfuhr auszuwerfen, und zwar ebenfalls mit Erguss von Lava über den Krater, die in der Mitte des Junius nach Torre dell'Annunziata zu floss 1).

1787, am 24. Junius. Ausbruch des Vulcans auf der Insel Bourbon 3).

- am 6. Julius. In Cumpeland Erdstöfse 3).
- --- am 16. Julius. Zu Ferrara eine starke Erderschütterang 4).
- am 21. Julius. Zu St. Pierre auf Martinique ein Erdstofs 5).
- am 17. August. Zu Braga in Portugal ein Erdstoss 6).
- am 27. August, in der Nacht zum 28., 55' nach Mitternacht. Zu München, Landshut, Augsburg, Innsbruck, Zürich, Basel eine Erderschütterung, die auch in Pappenheim und Ansbach empfunden wurde 7).
  - --- am 4. September. In der Stadt Mexico ein

Hamb. Corr. 1787, Nr. 105, 111 u. 143, Beil. — v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 405 u. 413.

Bory de St. Vincent Voyage dans les quatre Isles des Mers d'Afrique. T. II. p. 189 u. 220. — Vergl. Mannh. Ephemer. 1788, Th. I, p. 396.

<sup>3)</sup> Cotte a. a. O. S. 350.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. Nr. 123. — Cotte a. a. O. sagt: an einigen Orten Italiens, und wiederholt diess unter dem 26., vermuthlich auf eine und dieselbe Begebenheit deutend.

<sup>5)</sup> u. 6) Cotte S. 351.

Ebendas. — Hamb. Corr. Nr. 145, und Beilage. — Ephem. Soc. meteor. Palat. Observ. Anni 1787. p. 438. — Wegen Base 1 berichtet Merian.

zwei Minuten dauerndes Erdbeben, von dem Gebäude einstürzen 1).

1787, am 20. September. Zu Messina ein Erdstofs 3).
—— am 26. September. Zu Rom ein leichtes Erdteben 3).

- am 11. October. Im See von Lugano entstand eine so heftige Bewegung und Aufregung des Wassers, daßs man nicht glaubte, sie dem obgleich dabei heftigen Winde allein zuschreiben zu können, sondern die Ursache davon in einem Erdbeben sättlice 4).
- am 23. October, 4 U. Morg. Auf der Westindischen Insel St. Thomas ein Erdbeben von drei schwachen Stößen. In der darauf folgenden Nacht erhob sich
  ein schwerer Sturm 5). Vom 1. und 21. desselben Monats geben Nachrichten Erdbeben auf Jamaica an, und
  zwar insbesondere zu Kingston, wo eine Brücke einstürzte, und zu Portroyal 6). Vielleicht, dass das Erdbeben auf St. Thomas nicht dem 23., sondern einem
  von den Tagen, da es auf Jamaica erfolgte, angehört.

am 3. u. 4. November. Erderschütterung in der Mayn- und Neckar-Gegend. Zu Gräfenhausen, im Würtembergischen Amte Neuenburg im Schwarzwalde, empfand man vom 3. 8 Uhr Abends bis zum 4. 8 Uhr Morgens sieben Stöße. Zu Deckenheim war die Erschütterung so heftig, daß die Glocke auf dem Rathhause mehrmals anschlug, und die Decke eines Zimmers herabfiel. Zu Heidelberg, Mannheim, längs der ganzen Bergstraße, zu Darmstadt, Frankfurt und

<sup>1)</sup> u. 2) Cotte a. a. O.

<sup>3)</sup> Hamb. Corr. 1787, Nr. 169.

<sup>4)</sup> Ebenders. Nr. 179.

<sup>5)</sup> Ebenders. 1788, Nr. 18.

<sup>6)</sup> Ebenders. Nr. 13 u. 14.

Hanau wurde die Erschütterung am 4. 3 Uhr Morgens empfunden, und 6 Uhr Morgens erfolgte noch ein Stofs 1).

1787, am 8. December. Zu Hall in Tirol ein

1787, am 8. December. Zu Hall in Tirol ein leichtes Erdbeben 2).

- —— am 20. December. Auf der Insel Zante Erdbeben 3).
- --- vom 15. bis zum 24. December sollen der Aetna und der Vesuv zugleich ausgeworsen haben 4).
  - am 26. December. Erdstofs zu Pappi 5).
- am 30. December. Rimini leidet große Zerstörung durch ein Erdbeben 6).

1788. Der Vesuv hat seit dem Anfange des Jahres seine Ausbrüche mit verdoppelter Heftigkeit erneuert. Es sind zwei neue Oeffnungen an demselben entstanden 7).

- —— am 20. Januar. Auf Zante ein starkes Erdbeben 8).
- —— am 7. März. In verschiedenen Kirchspielen von Christiania's Stift (Norwegen) eine Erderschütterung<sup>2</sup>).
  - am 30. März. Erderschütterung zu Basel 19).

Cotte S. 351. — Hamb. Corr. 1787, Nr. 181, 183. — Gazette de Leyde. Nr. 92. — Ephemerides Societatis meteorologicae Palatinae. Observationes Anni 1787, p. 399.

<sup>2)</sup> Hamb. Corr. 1788, Nr. 4.

<sup>3)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>4)</sup> Hamb. Cerr. 1788, Nr. 1, Beil.

<sup>5)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>6)</sup> Ebendas. — Hamb. Corr. 1388, Nr. 4.

Zufolge Nachrichten aus Neapel vom 13. Januar geschrieben. Hamb. Corr. Nr. 15.

<sup>8)</sup> Hamb. Corr. Nr. 41, Beil.

<sup>9)</sup> Ebendas. Nr. 59. — Nach Cotte a. a. O. S. 252 zu Gurdhal.

Merian nach den meteorol. Besbachtungen von d'Annone u. Dan. Huber.



- am 10. Mai. Zu Sunkenzaff in Baiern (?) ein Berg oder Erdfall 2).
- ---- vom 1. bis 19. Julius, wirft der Vesuv aus dem obern Krater; ergiesst auch Lava, doch nicht beträchtlich 3).
- am 17. Julius. Zu Munzingen in Baden schwillt die Heilquelle zu einer außerordentlichen Höhe an; eine Erscheinung, die man dort auch am Tage des großen Erdbebens von Lissabon, den 1. November 1755, wahrgenommen hatte 4).
- —— am 12. August. Auf dem Hundsrücken ein starkes Erdbeben 6).
- am 10. October. Zu Tolmezzo im Venetianischen ein Erdbeben, das über vierzig Häuser zerstört 7).
- ----- am 9. November. Im Darmstädtischen eine Erderschütterung 8).
- ---- vom 17. bis 18. November. In Lissabon einige leichte Erderschütterungen. Stärker und von unterirdischem Getöse begleitet werden sie in Cintra empfunden <sup>9</sup>).
- am 22. November, 11½ U. Morg. Zu Ofen und Esseck eine Erderschütterung 10).

<sup>1)</sup> Ephem. Soc. meteorol. Palat. Obs. Anni 1788, p. 326. - Bghs.

<sup>2)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>8)</sup> Hamb. Corr. 1787, Nr. 119.

<sup>4)</sup> Ebendas. Nr. 127.

<sup>5)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>6)</sup> Hamb. Corr. Nr. 139.

<sup>7)</sup> Ebendas. Nr. 189, Beil. — Cotte a. a. O.

<sup>8)</sup> Hamb. Corr. Nr. 139, Beil.

<sup>9)</sup> Ebendas. Nr. 206.

<sup>10)</sup> Ebendas. Nr. 199.

1788, am 18. December. Zu Aarhuus in Norwegen eine Erderschütterung 1).

am 23. December. Zu Maynz und Frankfurt eine dergleichen 2).

Zu Ende dieses Jahres, oder zu Anfang des folgenden soll zu Carlowiz in Ungarn ein Erdbeben Häuser umgeworfen haben <sup>3</sup>).

1789, am 18. u. 20. Januar, am letztern Tage kurz vor 12 U. Mittags. Zu Maynz und Frankfurt Erdstöße, die auch schwächer an mehreren von jenen entfernt liegenden Orten empfunden wurden, wie zu Cöln, Gießen und Erfurt 4).

- —— am 7. Februar, 6 U. Abends. In Calabria Ultra ein starker Erdstofs, dem zwei andere folgten, die denen vom Jahr 1783 an Stärke nicht nachstanden. Die Städte Monteleone und Reggio sollen vorzüglich gelitten haben <sup>5</sup>).
- am 27. Februar. Erdbeben zu Pressburg in Ungarn 6).
- am 31. März. Zu Venedig, Friaul und in umliegenden Gegenden Erdbeben 7).
- am 17. Mai. Zu Plaue an der Havel eine Erschütterung <sup>8</sup>).
- —— am 10. Junius,  $4\frac{1}{2}$  U. Morg. In Skalholt auf Island ein starkes Erdbeben, das Häuser umwirft. Die Erde bekam Spalten, zum Theil sechs Fuß weit. Der

<sup>1)</sup> u. 2) Cotte a. a. O. S. 353.

<sup>3)</sup> Hamb. Corr. 1789. Nr. 14.

Hamb. Corr. Nr. 15, Beil., u. 17. — Cotte S. 353. — v. Hoff Gesch. d. Verand. Th. II. S. 318.

<sup>5)</sup> Hamb. Corr. Nr. 42. — Cotte a. a. O.

<sup>6)</sup> Hamb. Corr. Nr. 41,

<sup>7)</sup> Ebendas. Nr. 62.

<sup>8)</sup> Cotte a. a. O.

Boden wurde an mehreren Orten verändert, besonders um den See Thingvallevate, der an Stellen, wo er vorher zwölf Fuss ties war, trocken wurde, und dagegen an seiner Ostseite übertretend um sich griff. Die Erschütterungen dauerten bis zum 15. mit kaum fünf Minuten Zwischenzeiten der Ruhe. Dabei entstand uuweit Reikum, zwischen den Flüssen Thorsaa und Huitaa die heise Quelle, der neue Strok genannt 1).

1789, am 10. Junius, 9 U. Morg. Zu Barèges in den Pyrenäen ein Erdstofs, dem ein dumpfes Getäse vorausging 2).

- —— am 13. Junius, einige Minuten vor 9 U. Abends. Zu Mannheim zwei ziemlich starke Erdstöße 3).
- am 17. Junius,  $9\frac{1}{2}$  U. Morg. Abermals zu Batèges ein von unterirdischem Getöse begleiteter Rrdstofs<sup>5</sup>).
- am 23. oder 28. Julius. Zu Adorf im Voigtlande drei kurz nach einander folgende Erderschätterungen .
- am 4. u. 5. August. Zu Padua heftige Erschütterungen 7).
- --- am 26, August. Zu Plauen im Voigtlande ein Erdstofs 8).

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. Nr. 162. - v. Hoff a. a. O. S. 388.

Palassou Mémoires pour servir à l'hist. nat. des Pyrénées.
 260.

<sup>8)</sup> Hamb. Corr. Nr. 101. — Cotte a. a. O.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. Nr. 105, Beil.

<sup>5)</sup> Palassou n. a. O.

<sup>6)</sup> Hamb. Corr. Nr. 125, Beil. - Cotte S. 354.

<sup>7)</sup> Hamb. Corr. Nr. 137.

<sup>5)</sup> Cotto u. u. ().

1799, am 26. August. Zu Peking in China ein Eralbeben 1).

- vom 27. bis 28. August in der Nacht. Zu Lissabon eine starke Erschütterung 3).
- —— am 2. September. Zu Comrie in Pertshire (Schottland) zwei Erdstöfse 3).
- --- vom 6. bis 15. September. Auswersen des Vesuv aus dem großen Krater 4).
- --- am 30. September. Zu Edinburgh ein Erdstols 5).
- an dems. Tage. Erdbeben in Toscana und im Kirchenstaate, zu S. Sepolero, zu Florenz minder heftig, stärker zu Castello, wo Menschen umkamen. Ganz verwüstet wurde der zwischen diesen beiden Städten im Kirchenstaate liegende kleine Opt Sorei 6).
- am 28. October. An diesem Tage hat man zu Bernek am Schwarzwalde (? soll wol heißen am Fichteigebirge) früh Morgens gegen 6 Uhr, nach einem starken Blitze einige Stöße eines Erdbebens gespärt.
- am 5. November. Zu Cromarty in Schatt-land ein Erdstofs 8).
- am 10. November. Zu Comrie in Pertshire wiederholte Erdstöße<sup>9</sup>).

<sup>1)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>2)</sup> Hamb. Corr. Nr. 164.

<sup>3)</sup> Edinburgh Transactions. Vol. III. S. 240.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. Nr. 153, Beil., u. Nr. 157.

<sup>5)</sup> Cotte a. a. 0.

<sup>6)</sup> Hamb. Corr. Nr. 167. — Cotte S. 254.

Berlinische Nachrichten von Staats - und gelehrten Sachen Nr. 138 von 1789. — Bghs.

<sup>8)</sup> Cotte a. a. 0.

<sup>9)</sup> Edinburgh Transactions. Vol. III. S. 240.

1789, am 12. November. Ausbruch des Vulcans von Awatscha auf Kamtschatka 1).

—— am 29. December. Nochmals Erdstöße zu Comrie in Schottland <sup>2</sup>).

1790, am 10., 12. u. 14. Januar. Zu Ancona Erdstöße 3).

- —— im Februar. Ein Ausbruch des Vulcans Klutschewskoi in Kamtschatka 4).
- zu Ende Februars oder Anfang März. In dem Dorfe Armside in Westmoreland (England) wurden die Einwohner gegen 4 Uhr Morgens durch einen unterirdischen Knall erschreckt, und liefen aus ihren Betten nach dem Meeres-Ufer. Bei Anbruch des Tages entdeckte man eine große Kluft über zweihundert Fuß lang und sehr tief, die sich geöffnet hatte. Sechs Häuser und vieles Vieh waren darein versunken 5).
- vom 5. bis 6. März, in der Nacht. Zu Griesheim im Darmstädtischen drei heftige Erschütterungen, von denen die letzte, 4 Uhr Morgens, die stärkste war, die man auch zu Darmstadt und im Odenwalde emafand 6).
- am 13. März. Zu Breslau eine Erschütterung 7).
- am 18. März. Bei Santa Maria di Niscemi unweit Terranova in Sicilien erfolgten Erschütterungen mit unterirdischem Getöse; darauf Einsinken eines Stückes der Oberstäche, drei italienische Meilen im

<sup>1)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 417.

<sup>2)</sup> Edinburgh Transact. a. a. O.

<sup>3)</sup> v. Hoff a. a. O. S. 331.

<sup>4)</sup> Derselbe S. 417.

<sup>5)</sup> Hamb. Corr. Nr. 43.

<sup>6)</sup> Ebendas. Nr. 45.

<sup>7)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 303.

Umkreise, und an einer Stelle dreissig Fuss tief. Das allmählige Einsinken dauerte bis zu Ende des Monats. In der Mitte des gesunkenen Stückes brach eine Oeffnung auf, gegen drei Fuss im Durchmesser, aus welcher drei Stunden lang ein Strahl von salzigem mit Kalkstein-Stückchen vermischten Schlamm mit großer Gewalt hervorbrach, der nach Schwefel und Erdöl roch. Aus einigen Spalten daneben stieg auch Dampf und Wärme empor 1).

1790, am 31. März. Bei Messina ein Bergfall 2). - am 6. April, 9 U. 29' Abends, erfolgte ein Erdbeben, welches in der ganzen Gegend von Siebenbürgen und der Ukräne bis an das Schwarze Meer und in die Krym, selbst bis nach Constantinopel empfunden wurde. Die ersten Erschütterungen dauerten gegen fünf Minuten, und in der Nacht erfolgten noch einige Stöße. Das dabei wahrgenommene Getöse wird mit dem Abfeuern von tausend Flinten verglichen; die Luft aber war unbewegt. Die Gegend, welche dieses Erdbeben traf, ist in einer Umfangs-Linie begriffen, die bei Dubno in Volhynien (dem nördlichsten Puncte) anfängt, von da über Brody und Lemberg in Gallizien südwärts läuft über Hermannstadt und Schuppaneck an der bannatischen Militärgrenze (dem westlichsten Puncte) nach Constantinopel (dem südlichsten); auf der andern Seite von Dubno nach Berdiczow, Kiew, Niemirow in Podolien, Tulczyn, Bender, Oczakow, Cherson und der Krym (der östlichsten Gegend). Alle hier genannten Orte und die ganze Krym empfanden das Erdbeben, und im Innern dieses Umkreises auch Bucharest, Roman, Jassy, Kaminiek, mehr oder weniger heftig. In Okzakow wurden Mauern zerrissen, in Zycomierz

<sup>1)</sup> Ferrara Campi slegrei della Sicilia, p. 51.

<sup>2)</sup> Cotte a. a. O. S. 355.

eine Kirche beschädigt. Die Richtung der Erschütterungen wird in den hier benutzten Nachrichten nur in so weit angegeben, dass zu Niemirow es geschienen habe, als sey die Erschütterung nach dem Bug zu gerichtet gewesen. Dieser fliesst westlich und südlich von dem Orte 1).

1790, im Mai. Im Val di Noto, in Sicilien, Erdbeben. Catemas etta erlitt große Zerstörung; Palomba, auf einem Vorgebirge von Tuff gelegen, stürzte in das Meer; auf einem sehr eingesunkenen Felde im Lehen des Fürsten von Buters, soll ein Ausbruch erfolgt seyn 2).

- ---- am 9., 12. u. 14. Junius. Zu Ancona starke Erschütterungen 3).
- --- vom 3. bis 4. Julius, in der Nacht. Zu Constantinopel zwei Erdstöße 4).
  - am 4. Julius. Erderschütterung zu Basel 5).
- am 26. Julius. Zu Pontremoli ein starkes Erdbeben, das mehrere Gebäude beschädigte 6).
- Vesuv sehr stark auswerfe, so daß der Wind die Asche schon bis in diese Stadt getrieben habe. Es war Eine Viertelmeile unter dem Krater eine halbeirkelförmige Spalte entstanden, die während der ersten fünf Tage nach ihrem Aufbrechen unaufhörlich auswarf, und auch Lava ergoß. Während dieser Zeit ruhete der Hauptkrater; erst am sechsten Tage fing er auf das Neue an heftig auszuwerfen <sup>7</sup>).

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. Nr. 67, Beil., Nr. 69. u. 84.

<sup>2)</sup> Ebendas. Nr. 91, Beil.

<sup>3)</sup> Ebendas. Nr. 111, Beil.

<sup>4)</sup> Ebendas. Nr. 186.

Merian nach d. meteorol. Beobachtungen von d'Annoue und Dan. Huber.

<sup>6)</sup> Hamb. Corr. Nr. 135.

Ebendas. Nr. 169 u. 173.

1790, am 21. September (am Matthäus-Tage). Erdbeben bei der Mündung des Caura in den Orinoco (Südamerica), nach welchem zwischen den Dörfern S. Pedro de Alcantara und S. Francisco de Aripao ein Stück Waldes achtzig bis hundert Fuss tief einsinkt, und dadurch ein See von vierhundert Toisen im Durchmesser gebildet wird 1).

- am 8., 9. und 10. October. Erdstölse, die zu zleicher Zeit die Spanische Südküste und die Africanische Nordküste in der Gegend von Oran treffen. In Oran hatte man zwanzig Stöße gezählt, an diesen drei Tagen, die in der Stadt und an den Festungswerken große Zerstörung anrichteten, auch mit Verlust von Menschen-Leben. Die Erde bebte noch zu wiederholten Malen bis zum 25. Auf der Spanischen Küste wurde das Erdbeben auf mehreren Puncten von Carthagena bis Malaga empfunden. Das Meer kam dabei in so heftige Bewegung, dass in Carthagena die Arbeiter auf den Werften genöthigt wurden, diese zu verlassen, und dass daher ein dort in Brand gerathenes Linienschiff, der Heilige Januar von 70 Kanonen, nicht gerettet werden konnte. Im Lenern des Landes erreichte das Erdbeben Santa Fé, westlich von der Stadt Granade, mit nicht unbedeutender Verwüstung 2).

<sup>—</sup> am 13. October. Zu Terni im Kirchenstaate Erdbeben 3).

<sup>—</sup> am 28. October. In Calabria Ultra mehrere Erdstößse 4).

<sup>—</sup> Ohne Ang. d. Tages. Auf der Westindischen Issel Tabago in diesem Jahre dreimal Erdbeben <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Humboldt Voy. Relat. hist. Vol. II. S. 639.

<sup>2)</sup> Hamb. Corr. Nr. 180, 182, 184. — Cotte S. 355.

<sup>3)</sup> Ebendas. Nr. 181, Beil.

<sup>4)</sup> Ebendas. Nr. 197.

<sup>5)</sup> Ebendas. Nr. 183.

- 1791, am 24. Januar, 8½ U. Abends. Zu Darmstadt ein leichter Erdstofs, welchem an dem darauf folgenden Morgen 4 U. ein zweiter folgt 1).
- zu Ende Januar. Zu Aquila mehrere Erschütterungen, die einige alte Häuser umwerfen 2).
- —— am 2. Februar. In der Themse kam die Fluth zwei Stunden früher als gewöhnlich und dauerte beinahe acht Stunden. Das Wasser stieg drei Fus höher als gewöhnlich. In dreisig Jahren war keine so hohe Fluth gewesen 3).
- Vom 22. Februar wird aus Neapel geschrieben: In Calabrien dauern die Erdbeben noch fort. In Catania war im vorigen Monate ein fürchterlicher Sturm, der die Dächer von den Häusern riss u. s. w. Die Luft war dabei mit feurigen Dünsten erfüllt. Nun folgten einige Erdstöße, worauf alles ruhig ward. Auch in Abruzzo erfolgten Erdbeben 4).
- —— am 4., 5. u. 6. April u. am 6. Mai. Erdbeben in Kamtschatka, während welcher der Klutschews-koi nur Dampf ausstöfst 5).
- am 16. Mai, 10 U. Abends. Zu Philadelphia eine leichte Erderschütterung, welche noch an verschiedenen anderen Orten der östlichen Staaten von Nordamerica empfunden wurde <sup>6</sup>).
- am 21. Mai, 1 U. Morg. Zu Turin Erdbeben. Am Abende vorher hatte man um die Sonne einen röthlichen Nebelkreis gesehen, der dort von Vielen für ein Zeichen bevorstehenden Erdbebens gehalten wurde 7).

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1791, Nr. 22.

<sup>2)</sup> Ebendas. Nr. 32.

<sup>3)</sup> Ebendas. Nr. 27.

<sup>4)</sup> Ebendas. Nr. 44.

<sup>5)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 417.

<sup>6)</sup> Hamb. Corr. Nr. 128.

<sup>7)</sup> Ebendas. Nr. 96.

- 1791, am 8. Julius. 3 U. Morg. Erdstöße in den Pyrenäen, sehr heftig in der Gemeinde Ste Marie, aber schnell vorübergehend. Im Dorfe Escot erfolgten vier Erschütterungen, deren Richtung von West nach Ost zu gehen schien 1).
- im Julius, ohne Aug. d. Tages. Ausbrüche des Vulcans auf der Insel Bourbon 3).
- am 15. August. Zu Tivoli und Frascati im Kirchenstaate Erdstöße 1).
- - an demselben Tage. Ein Erdstofs zu Lyon 5).
- —— am 27. September, 9 U. Abende. Auf der Insel Jersey ein Paar Erdstöße, von einem unterirdischen Getöse wie Wagen-Rollen begleitet. Sternenheiler Abend und sanster Ostwind. Vorher hatte mehrere Wochen große Hitze und Trockenheit geherrscht 1).
- an anderen Orten des Kirchenstaates ein starkes, zerstörendes Erdbeben. Auch in Rom wurden zwei Stöße empfunden, die indessen keinen Schaden thaten 8).
  - am 13. October. In der Provinz Cabri (soll

<sup>1)</sup> Pulassou Mémoires S. 269.

Bory de St. Vincent Voyage dans los quatre Liles. T. II. S. 244 u. 276 f.

<sup>8)</sup> Cotte a. a. O. S. 856.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. 1791, Nr. 150.

<sup>5)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>6)</sup> Edinburgh Transact. Vol. III. S. 240.

<sup>7)</sup> Hamb. Corr. Nr. 169.

<sup>8)</sup> Ebondes. Nr. 180 u. 181.

vielleicht heißen: Insel Capri) ein starkes Erdbeben, durch welches viele Gebäude großen Schaden litten 1).

- am 14. October. In denselben Orten im Kirchenstaate, die am 11. erschüttert wurden, erfolgten gegen zwanzig Erdstöße 2).
- ----- am 28. October. In England ein Erdstofs 3).
  ------ am 29. October. Zu Oran (Africa) ein starkes Erdbeben 4).
- am 27. November, zwischen 10 u. 11 U. Abends. Zu Lissabon ein ziemlich starkes Erdbeben, horizontale Schwingung von 6 bis 7 Secunden Dauer und von unterirdischem Getöse begleitet; in allen Theilen der Stadt empfunden <sup>5</sup>).
- am 2. December. Auf Zante Erdbeben. Bei dem ersten Stofse stürzten mehrere Häuser ein, darunter das des Oesterreichischen General-Consuls. Hierauf folgten neue Erschütterungen, die bis zum 18. wiederholten. Die stärkste Erschütterung erfolgte im Canal zwischen der Insel und Morea. Sturm, Platzregen, Blitz und Donner stellten mit dem Erdbeben zugleich die Natur in der fürchterfichsten Gestalt dar <sup>5</sup>).
- —— im December (der Tag ist nicht angegeben). In Canada, an der St. Pauls-Bai, welche ungefahr zwöll deutsche Meilen nordöstlich von Quebec liegt, starke Erdstölse, wodurch Mauern Risse bekamen und Schornsteine einstürzten 7).

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1791, Nr. 184.

<sup>2)</sup> Ebendas. Nr. 180 u. 181.

<sup>₹ 3)</sup> Cotte a. a. O. S. 356.

\_, 4) Hamb. Corr. Nr. 189.

<sup>5)</sup> Ebendas. 1792, Nr. 4.

<sup>6)</sup> Ebendas. Nr. 5, Beil.

<sup>7)</sup> Lyell's Princ. of Geology. 5th Ed. Vol. H, p. 208. - Bghs.

1792, am 5. Januar. Von diesem Tage wird sus Lissabon geschrieben: Briefe von Beja in Alentejo melden, daß daselbst Anfangs dieses Monats verschiedene Erderschütterungen empfunden worden sind, von unterirdischem Getöse begleitet 1).

—— am 25. Februar. Erdstöße in Lincolnshire (England), in der Richtung von Südwest nach Nordost<sup>2</sup>).

- am 7. März. In Algier Erdbeben 3).
- am 9. März. Erderschütterung zu Basel 4).
- —— im März. Am Aetna, der schon seit einigen Monaten gebebt und Dampf ausgestofsen hat, werden die Bewegungen heftiger <sup>5</sup>).
  - am 3. April. Zu Palermo ein Erdstofe 6).
- Erschütterungen und nach Ausstoßen vielen mit Feuer untermischten Rauches, ergoß Lava aus dem großen Krater, und Messina wurde mehrere Tage hindurch sehr von Erdbeben bewegt. Der Berg stieß ungeheure Massen von Rauch aus, von denen einige ganz schwarz waren, andere ganz weiß, großen Ballen von Baumwolle gleichend; auch Asche fiel. Gegend Abend erfolgte eine Explosion, die den ganzen Berg erbeben machte; und bald ergoß sieh ein Lavastrom, der einige Miglien weit floß, bis zum Monterosso. Ein anderer stärkerer warf sich in das Thei dei Trifoglietto nach Osten und floß bis allo Zocco-

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1792, Nr. 8.

Philos. Transact. 1792. S. 283. — v. Moll Annalen Th. II.
 S. 431.

<sup>3)</sup> Hamb. Corr. N. 72.

Merian nach d. meteorel. Beobachtungen von d'Annoue und Dan. Huber.

<sup>5)</sup> Ferrara descrizione dell' Etna. S. 131.

Fr. Hoffmann in Poggendorff's Annalen der Physik u. Chenrie. Bd. XXIV (100). S. 54.

laro. Diese floss bis zum 13., da der ganze Ausbruch erloschen schien. Am 17. wurde Asche und Sand ausgeworfen.

Am 24. Morgens stiegen neue schwarze Rauchwolken auf.

Am 25. entstand ein Spalt im Piano del lago, drei Miglien südöstlich vom Krater. Sie hatte vierzig Fuss Oeffnung, stiels schwarzen Rauch aus und Stücken von alter Lava, auch Massen feuchten Thons, der sich kneten liefs. Die Wände, der Rand und der ganze den Spalt umgebende Boden war wie von Regen gebadet. Einige Stunden später entstand ein neuer Spalt, fünf Miglien von dem ersten, und mit diesem in gleicher Richtung, zwanzig Fus weit und ziemlich lang. Aus demselben strömte Lava in nicht großer Menge, und flos längs der Anhöhe Conca del Solfizio genannt, bis auf den Boden des Valle del Trifoglietto. Bald darauf stürzten alle über dem Spalt hangenden Felsen in denselben und verstopften ihn. Die Lava brach bald an einer andern Stelle eine Viertel-Miglie tiefer aus, im Grunde des Piano dell'altura del Solfizio, immer in der Richtung nach Südost; sie floss 150 Fuss weit und stand.

Am 1. Junius entstand ein neuer Spalt, noch eine Viertel-Miglie tiefer, abermals in derselben Richtung, und aus dieser strömte nun alle Lava, die sich bei diesem Ausbruche noch ergoß. Sie floß schnell die geneigte Fläche hinab, bedeckte mehrere sich bildende Oeffnungen, und nahm, der Neigung des Bodens folgend, ihren Weg gegen Osten. Sie bedeckte eine große Ebene, umgab den Monte Arcimisa, füllte das große Thal di Sugiachino und verheerte die Weinberge der Zafarana, und stand bei den Häusern dieses kleinen Dorfes nach einem Laufe von sechs Miglien von ihrer Quelle an. Die ganze Gegend umher mußte heftig erschüttert worden seyn, denn sie fand

sich nach dem Ausbruche voll von Spalten. Viele Lava hatte ihren Weg durch Höhlen unter alter Lava genommen, die fast in einer Linie sich nach Westen hin zogen.

Ferrara untersuchte im Anfange des Julius die Spalte, und sah darin die Lava abwechselnd sich mit Geräusch erheben, überfliesen und wieder tief in den Spalt zurücksinken. Die Lava floss zwar schnell wie Wasser; aber sie hatte so wenig die dünne Flüssigkeit des Wassers, dass mit Eisen beschlagene Stöcke, die man hineinzustofsen versuchte, den größten Widerstand fanden. So lange als die Lava aufwallte und übersiofs, behielt sie diese Elüssigkeit; aber sie verlor dieselbe sehr bald und stiefs dann wur große Blasen und viel weißen Ranch aus. Wenige Schritte von ihrer Quelle war sie nur ein zäher Brei, der bloss durch die Neigung des Bodens und den Stofs der neu nachkommenden Lava fortgetrieben wurde. Dann kühlte sie sich auf der Oberfläche ab. dort entstanden Schlacken, und nur der untere Theil, durch die Decke von der Berührung der Luft abgehalten, blieb flüssig und führte die harte Decke mit sich fort, wie eine Schildkröte ihre Schale. Auf zwei Schritte der Lava genähert, empfand man nur ihre Wärme, keinen Schwefelgeruch. Der Geruch der Lava und des von ihr aufsteigenden weißen Rauches war derselbe, den im Brennen begriffene Backsteine von sich geben, oder schmelzendes Eisen, welchem Metalle in diesem Zustande die Lava des Aetna gleicht, wenn sie rothglühend ist. Zuweilen giebt wohl der weiße, vom Lavastrom aussteigende Rauch einen leichten Schweselgeruch, aber diesen findet man kaum mitten im dicksten Rauche. Ferrara fand ihn so schwach, dass er nicht die mindeste Beschwerde verursachte.

Nach zehn Tagen war das Aufquellen der Lava nicht mehr intermittirend, sondern ununterbrochen. Aus der Oeffnung tönte Gebrüll; es erfolgten heftige Explosionen und die Lava wurde hoch emporgeworfen. Der Ort war nicht



mehr zugänglich. Statt aus dem Krater kam der Rauch jetzt aus der Spalte, bei Nacht feurig, wie die Auswürflinge.

Gegen die Mitte des Julius warf der Krater viele purpurfarbige Asche aus, die an einigen Stellen eine Lage von der Dicke mehrerer Linien bildete. Der Ausbruch dauerte bis zu Ende des Jahres mit Lebhaftigkeit fort. Zu Anfang des Jahres 1793 floß die Lava unter ihrer weitverbreiteten verhärteten Decke noch immer, und bedrohete im April die angebauten und fruchtbaren Felder dei carpini, die gegen Mittag liegen. Endlich im Mai endigte der Ausbruch; die Erdstöße wiederholten während der ganzen Dauer desselben, und waren am heftigsten nahe am Gipfel und am östlichen Fuße; und zu Bofortizzo und in den anderen Umgebungen von Aci reale waren sie so außerordentlich gewaltsam und anhaltend, daß man an diesen Orten beständig einen Ausbruch von Lava befürchtete.

Der ausgespieenen Masse war eine ungeheure Menge-Außer der, welche aus dem Krater und den zuerst entstandenen Spalten gekommen war, hatte die zuletzt entstandene fast ein ganzes Jahr lang Lava ausgegossen, die wie Wasser floss. Da der Strom an den Seiten erhärtete und verdichtet wurde, so drang die flüssige Lava aus den Spalten der verhärteten Decke hervor und häufte sich über sich selbst an. Auf einem Raume von vielleicht mehr als dreifsig Miglien im Umkreise bildete sich eine an vielen Stellen dreihundert Fuss dicke Lage von Lava, und hie und da war sie zu wahren Bergen angewachsen. Wenige Schritte von dem Schlunde, wo die obere Lage des Stroms verdichtet war. hatte ein Bogen derselben sich mit seinen beiden Enden so an den Boden geheftet, dass er eine Brücke bildete, auf welcher man über den Feuerstrom gehen konnte. Später stieg die Lava so, dass sie die Brücke bedeckte, sich an sie anhing und abwärts von derselben eine fortgesetzte Gewölldecke und eine unterirdische Gallerie bildete, in welcher die Lava bis zum Ende des Ausbruchs zu fließen fortfuhr 1).

- 1792, am 21. Mai, 4 U. (Morg. od. Ab.?). Zu Sandvort in Holland stieg das Meer so hoch, als die ältesten Leute sich nicht zu erinnern wußten, und zwar binnen einigen Secunden; fiel aber plötzlich wieder <sup>2</sup>).
- ----- am 10. December. Zu Hamburg eine ungewöhnlich hohe Fluth 3).
  - Ohne Ang. d. Tages. Zu Kiachta Erdbeben 4).
  - Ebenso. Ausbruch der Merapi auf Java 5).
- 1793, am 18. Januar, 5 U. 6' Morg. Japan, Provins Fisen, Bezirk Takaku. Der Gipfel des Vulcans Unsen Gadake stürzt ein. Aus der dadurch entstandenen Vertiefung quillt kochendes Wasser während mehrerer Tage in Strömen <sup>5</sup>).
- —— am 6. Februar. Ausbruch des Vulcans Bivono Kubi, ebenfalls in Japan. Der Ausbruch erfolgt aus einer Spalte, eine halbe Lieue unter dem Gipfel, und es strömt daraus weithin Lava?).
- im Februar. Ausbruch des Vulcans auf der Kurilischen lasel Ai aid <sup>8</sup>).
- —— am 1. März, 10 U. Ab. Auf der Japanischen Insel Kiou-Siou, besonders in der Provinz Simabava, erfolgt ein fürchterliches Erdbeben. Die Menschen konnten

<sup>1)</sup> Ferrure descrizione S. 181 - 187.

<sup>2)</sup> Hamb. Corr. No. 84.

<sup>3)</sup> Ebendas. No. 198.

<sup>4)</sup> Keferstein.

 <sup>5)</sup> Wird in Zweifel gestellt, s. Froriep's Notizen No. 570 (Bd. XXVI. No. 20).

<sup>6)</sup> u. 7) Annals of Philosophy, 1826. December S. 442 cit. Tit-sing Illustrations of Japan, engl. Uebersetzung von F. Showart aus dem Holl. London 1822. — Humboldt Fragmens Asiatiques T. I. S. 220.

<sup>8)</sup> Chwostow's Reise S. 138. — Sauer S. 304.

sich kaum aufrecht erhalten. Felsen stürzten von den Bergen, die Erde spaltete u. s. w. 1).

1793, am 2. März. Ausbruch des Vulcans von Tuxtls in Mexico<sup>3</sup>), dem ein großer, am 22. und 23. Mai erneuerter Aschen-Auswurf folgte. Am 28. Junius und 26. Aug. und noch im November erneuerten sich die Ausbrüche. Seit dem 15. Jan. 1664 hatte dieser Vulcan keinen Ausbruch gemacht.

- am 1. April. Erdbeben und Ausbruch des Vulcans Illigigama in Japan. Er warf eine große Menge Felsenstücke in das Meer, worauf eine Ueberschwemmung erfolgte; dann ergoß sich aus dem Berge ein Strom von Wasser, wobei 53.000 Menschen umgekommen seyn sollen \*).
- —— am 5. April, 10½ U. Ab. Zu Hermannstadt in Siebenbürgen zwei schnell auf einander folgende Erderschütterungen 4).
- am 18. Mai. Von der Australischen Insel Tanna sah d'Entrecasteaux um diese Zeit aus dem dortigen Vulcan ungeheuere Wolken von Rauch aufsteigen und sich in der Atmosphäre verbreiten <sup>5</sup>).
- am 9. Junius. Zu Lissabon ein leichtes Erdbeben 6).
  - am 29. Junius. Von einem Vulcan unter dreien,

Annals of Philosophy, 1826. December S. 442 citirt Titsing Illustrations of Japan, engl. Uebers. von F. Shobert aus dem Holl. London 1822. — Humboldt Fragmens Asiatiques T. I. S. 220.

Sonneschmidt Mineralog. Beschreib. der vorzüglichsten Bergwerks-Reviere von Mexico, 1804. S. 827. — Leonhard und Bronn Neues Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1835. S. 41.

<sup>8)</sup> Die bei 1) angeführten Schriften.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. No. 69, Beil.

Labillardière Rélat. du Voyage à la recherche de La Poyrouse T. II. S. 180.

<sup>6)</sup> Hamb. Corr. No. 118.

welche d'Entrecasteaux in Neu-Britannien und Neu-Irland (Australien) wahrnahm (5° 32' N.Br., 145° 44' O. L. von Greenwich), sah er an diesem Tage einen Lava-strom abfließen 1).

1796, am 30. Julius. Zu Irkutsk ein Erdbeben, welches auch 120 Werst von dieser Stadt von Lasmann empfunden wurde <sup>3</sup>).

- am 12. December. Im Hessen-Darmstädtischen eine von heftigem Rasseln begleitete Erschütterung 4).
- Ohne Ang. d. Tages. Auf Timor ein Erdbeben, das in Coupang die höheren Gebäude umstürzt 5).

1794, am 6. oder 7. Februar, nach Mittag. Erdbeben zu Wien und in Steyermark. In Wien dauerte es acht Sesunden und wurde dort am stärksten in den der Donau zumächst liegenden Theilen empfunden, auch in Brünn. In Gräz wurde Hausgeräthe davon umgeworfen. Im Mürzthale beschädigte es Gebäude; dort wurde auch unterirdischer Donner dabei vernommen. Der Mittelpunct dieses Erdbebens scheint Leeben gewesen zu seyn; dort war es am heftigsten und richtete die meiste Zerstörung an; es wurden dort auch noch am 8. und 9. Erschütterungen empfunden 6).

—— am 27. Februar. Ausbruch von Schlamm aus einem der sogenannten Schlamm-Vulcane auf der Halbinsel Taman im Assowschen Meere 1). Der Hügel, aus

<sup>7)</sup> Pallas Reise in die südlichen Statthalterschaften des Russi-



Labillardière Rélat. du Voyage à la recherche de La Peyrouse T. II. S. 285.

<sup>2)</sup> Nova Acta Acad. Imp. Petropol. Vol. XI. p. 10.

<sup>3)</sup> Hamb. Corr. 1794, No. 2.

<sup>4)</sup> Ebendas. 1793, No. 205, Beil.

<sup>5)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 437, ohne Anf. d. Qu.

<sup>6)</sup> Hamb. Corr. 1794, No. 28, Bell., No. 31 und No. 35.

dem dieser Ausbruch erfolgte, wird Kuuk Obo genannt, ist ungefähr achtunddreissig Faden über der Meeressläche hoch, und hat am Fusse einen Umfang von drei Werst und dreihundert Faden. Vor dem Ausbruche hatte er auf nem Gipfel eine mehr als drei Arschinen (1 Faden) weite und eine Arschine tiefe Grube, in welcher sich bei fenchter Jahreszeit etwas trinkbares Wasser sammelte. Der Boden bestand aus mit Steinbrocken vermischtem Lehm, woraus man schliefst, dass in früherer Zeit ähnliche Ausbrüche dort erfolgt seyn mögen. Vor dem Ausbruche will man ein Brausen in der Luft gehört haben, mit einem heftigen Windstosse, der nicht über Eine Minute dauerte. Darauf folgte ein donnerähnliches Krachen; zugleich zeigte sich erst ein weißer, dann ein ganz schwarzer vom Hügel aufsteigender Rauch, durch welchen eine roth und blassgelb spielende Feuersäule, des Windes ungeschtet, in senkrechter Richtung auf mehr als die doppelte Höhe des Berges emporstieg. Die Feuer-Erscheinung dauerte ungefähr fünfundzwanzig Minuten, von 9 U. 45' bis 10 U. 10' Morg. Der Raudi aber blieb vier bis fünf Stunden lang, vertheilte nach zwel Seiten hin dicke schwere Wolken, war aber am folgenden Tage nicht mehr zu sehen. Bei der ersten Entladung warf der Berg Schlamm in die Höhe und schleuderte davon nach allen Seiten wohl auf Eine Werst weit umher. Eine große Masse Schlamm floss aus dem Schlunde, von welchem ein fadengroßes Stück der damals gefrorenen thonigen Dammerde aufgehoben und auf die Seite geworfen worden war. Der Schlamm flos zuerst schnell, dann langsamer auf den Seiten des Hügels umher. Er soll nicht merklich warm gewesen seyn, wie Einige behaupten. gen, er sey heiss gewesen; indessen wurde das Gras an

schon Reichs Th. II. S. 320. — Auch in dessen Tableau de la Tauride.

selfiem Bande nicht versengt oder gedörrt. Das Zischen, Kochen und Lärmen dauerte bis in die Nacht, und noch am dritten Teste wurde zuweilen Schlamm auf ein Paar Mannshöhen hinauf ausgeworfen. Später erfolgte nochmals ein Krachen im Hügel mit Auswerfen von Schlamm, doch ohne Feuer. Mit dem Schlamm floss oft etwas Bergtheer Die Masse des ausgeflossenen Schlammes schätzte Pallas auf mehr als Einhundert Tausend Kubikfaden; sie war an mehreren Stellen über drei Arschinen dick, und ist in mehrere Arme verbreitet, von denen der längste gegen vierhundert Faden lang ist. Der letzte Ergus hat einen flüssigeren Schlamm geliefert, als die ersten. Die Masse selbst besteht aus einem blassgrauen schmierigen Thone mit eingestreutem feinen Glimmer-Staube. Es findet sich darin krystallisirter Schwefelkies, Thon-und Mergelschiefer, Kalkstein, Kreide und dergl. Pallas, der den Ort einige Monaternach dem Ausbruche besuchte, hörte, wenn er das Ohr auf die Vertiefung neigte, noch ein Kochen und Knickern sus der Tiefe. Erdbeben war bei dem Ausbruche nicht empfunden worden.

1794, am 7. März, 4 u. 11 U. Abends. In der Stadt Mexico Erdstöße 1); der erste Stoß mit schwankender, der zweite mit hebender Bewegung.

- an demselben Tage. Zu Palermo ein Erdstofs 2).
- am 12. Mai. Zu Innsbruck ein Erdstoss 3).
- im Junius. Der größte und heftigste Ausbruch des Vesuv nach denen von den Jahren 79 und 1631. Zwei Jahre lang hatte in dem Berge Ruhe geherrscht; die letzten kleinen Ausbrüche seit dem Jahre 1779 waren nur ein Ueberfließen geringer Lavaströme über den Rand des obern Kra-

Sonneschmidt's Mineralog. Beschreibung der vorzüglichsten Bergwerks-Reviere von Mexico, 1804. S. 323.

<sup>2)</sup> Fr. Hoffmann in Poggendorff's Annales B. XXIV. S. 54.

<sup>3)</sup> Hamb. Corr. 1794 No. 86, Beil.

ters gewesen, und dieser war fast ganz zugefüllt, so dieser sogar eine in seiner Mitte von Auswürflingen gebildete Erhöhung so weit über den Rand hervorragte, dass sie von Neapel aus gesehen werden konnte. Besonders war der Berg während der letzten sieben Monate in vollkommener Ruhe gewesen: er rauchte nicht einmal. Die Luft war vom Januar bis zum Mai ruhig und trocken. Im Mai, nach einem kleinen Regen und großer Schwüle, fand man die Luft sehr mit Electricität beladen, und wenige Tage vor dem Ausbruche sah man den Gipfel des Vesuv unterhalb des Kraters mit einem dicken Dunste umgeben, und schon damals erfolgte eine kleine Explosion mit Ausstossen von Rauch an der Stelle des Abhangs, wo nachher die große Spalte aufbrach. In den Brunnen und Quellen von Torre del Greco nahm einige Tage vor dem Ausbruche das Wasser ab; manche vertrockneten ganz. Am Morgen des 12. Junius hörte man in Resina nach starkem Regen ein unterirdisches Rollen.

Am 12. Junius, 11½ U. Abends, erfolgte ein heftiges Erdbeben mit wellenförmiger, von O. nach W. gerichteter Bewegung. Am Fusse des Vesuv war die Erschütterung sehr stark und stoßend. Sie verbreitete sich aber schwingend mit abnehmender Stärke sehr weit; man empfand sie noch stark in Neapel, Caserta, in ganz Campanien, sogar in Benevent und Ariano in Apulien.

Am 15., 9, 10 und 11 U. Ab., erneuerten sich die Erdstöße mit großer Heftigkeit und unregelmäßiger Bewegung, und zugleich erhellten rothe Flammen und leuchtende Dämpfe den Himmel. Ungefähr in der Hälfte der Höhe des kegelförmigen Theils des Berges war ein Spalt entstanden, unter dem lautesten Knalle, der eine ungeheure Feuergarbe emportrieb, welcher sogleich ein Lavastrom folgte. In einer fortlaufenden vom Gipfel abwärts geraden Linie entstanden hintereinander zwölf bis funfzehn solcher Spalten (Bocche nuove), die sämmtlich Lava ausgossen und

zugleich Fener, Rauch und Steine emporwarfen, unter fortwährenden Erschütterungen und Explosionen.

Nach Mitternacht verminderten sich die Erschütterunzen, die Explosionen erfolgten seltener, aber noch stärker. Die neuen, in der Richtung nach Torre del Greco zu liegenden Oeffnungen ergossen fortwährend eine ungeheure Menge von Lava. Inzwischen war aber auch auf der anderen Seite des Berges ein Spalt aufgebrochen, der ebenfalls Lava ergoss, die nach Mauro zu floss, aber bald stand. Desto verwüstender setzte die Lava aus den ersten Oeffnungen ihren Lauf weiter fort. In vier Arme getheilt, erreichte und durchströmte sie die unglückliche Stadt Torre del Greco, alles, was sie berührte, zerstörend, umhüllend oder begrabend, an manchen Stellen vierzig, im Durchschnitte zwölf Fuss hoch, und ergoss sich jenseit der Stadt in das Meer, in welchem sie einen als Vorgebirge gebliebenen Arm von 626 Fuss Länge bildete mit 12 Fuss Höhe über dem Meere.

Den Weg von der Quelle bis zum Meere, vier italienische Meilen, hatte der Lavastrom in sechs Stunden gemacht. Die Spalten, aus denen er floss, waren dreitausend neapolitanische Fuss lang und dreihundert breit. Der obere Theil des Stromes, ehe er sich in mehrere Arme zertheilte, war dreitausend siebenhundert Palmen breit, und jenseit Torre del Greco, wo alle Arme sich wieder vereinigt hatten, 12 390 Palmen. Dreitausend Morgen Weinberge waren durch die Lava zerstört worden.

Bis zum 16., 4 U. Morg., war während dieser Seiten-Ausbrüche der große Krater ruhig geblieben. Nunmehr fing dieser an auszuwerfen.

Am 17. begann der heftigste Auswurf der sogenannten vulcanischen Asche aus dem großen Krater. In ungeheuern schwarzen Wolken wurde sie senkrecht aus demselben emporgetrieben, und in einer gewissen Höhe breiteten diese Aschenwolken sich nach allen Seiten aus. Die Asche selbst wurde nach Neapel und nach mehreren Gegenden Campaniens, selbst bis nach Tarent getrieben. Sie war anfangs schwärzlich und dunkelgrau und wurde zuletzt weißgrau und fein wie Mehl, die zuerst ausgeworfene war stark befeuchtet und haftete fest an allen Gegenständen, auf welche sie gefallen war. In der Nacht vom 17. zum 18. erfolgte eine überaus heftige Erschütterung des Berges, mit welcher zugleich der größte Theil der Wände des großen Kraters in sein Inneres hinabstürzte, so daß derselbe, der vor dem Ausbruche ganz ausgefüllt gewesen war, nach demselben eine Tiefe von sechshundert Fuß und am Rande einen Umfang von achttausend sechshundert Fuß (neapolitauisch) hatte. Die Höhe des Berges war durch diesen Einsturz um 454 par. Fuß vermindert worden.

Der eigentliche Ausbruch war am 22. geendigt, aber mit und nach dem Aschenregen erfolgten die heftigsten Regengüsse, die nicht viel minder große und noch weiter verbreitete Verwüstungen anrichteten, als die auf geringere Flächen beschränkten Lavaströme. Diese unter Gewittern erfolgenden Regen dauerten bis zum 7. Julius. Sie führten große Ströme von Schlamm (Asche mit Wasser) an dem Berge herab.

Um mehrere der entstandenen Spalten hatten sich kegelförmige Hügel von Lava und Auswürflingen mit Kratern
gebildet, die noch lange dampften und an deren inneren
Wänden Schwefel und Salze sich abgesetzt hatten. Aus einem derselben wurden noch während einiger Tage Steine und
Asche ausgeworfen. Dieses geschah sogar noch einmal am
22. Julius.

Als gewöhnliche Folge der Ausbrüche zeigten sich auch nach diesem an und um den Berg die sogenannten Mofetten, aus dem Boden aufsteigendes kohlensaures Gas. Sie richteten viele Zerstörung im Pflanzen - und Thierreiche an.

Die Masse der ausgeflossenen Lava war größer, als bei ärgend einem der früheren bekannten Ausbrüche. *Breislak*sechätzt

die gegen Torre del Greco aus-

1794, am 12. August und 3. September. Erdbeben zu Palermo 3).

— Ohne Ang. d. Tages. Erdbebenin Cumana (Südamerica)<sup>3</sup>).

1795, am 23. September. Zu Ober-Cassel unweit Bonn eine Erderschütterung <sup>4</sup>).

— am 18. November. In England eine bedeutende Erschütterung, die auf einem 36 geographische Meilen langen, von N. nach S. und 33 Meilen von O. nach W. breiten Striche, von Leeds bis Bristol, und von Norwich bis Liverpool empfunden wurde. Den Tag über wehete ein heftiger kühler Wind aus SW., der später NW. wurde; darauf erfolgte schwüle Hitze und Regen; 11 U. Abends die Erschütterung in der Richtung von SW. nach NO., von unterirdischem rollenden Getöse begleitet. Zu Der by will man dabei eine Feuerkugel, an anderen Orten wenigstens einem Lichtstreif am Himmel bemerkt haben. Die Berglente in der

<sup>1)</sup> Hamilton in Philosoph. Transact. 1795. — Breislak und Winspeare Memoria sull' Eruzione del Vesuvio accaduta la sera del 15. Giugno 1794. Napoli 1794. 8. — Gilbert's Annalen der Physik B. IV. und V. — v. Moll Jahrbücher der Berg- u. Hüttenkunde B. I. S. 322. B. V. — L. v. Buch Beobbauf Reisen B. II. S. 104 f.

<sup>2)</sup> Hoffmann a. a. O.

<sup>3)</sup> Humboldt Voy. éd. in 4. T. I. S. 307.

<sup>4)</sup> Kastner Archiv für Physik B. III. S. 362.

Gregory-Grube zu Ashover hörten ein Getöse und empfanden einen in die Schächte abwärts fahrenden Wind. Zu Kenil worth fiel das Barometer vom 17. Morg. bis 28. Ab. von 30" 28" auf 28" 8" 1).

- 1795. Ohne Ang. d. Tages. Erdbeben zu Haleb 3).
- Ebenso, oder 1796. Erdbeben auf der Philippinischen Insel Luçon 3).
- In dems. Jahre. Ausbruch des Vulcans von Colima in Mexico 4).
- Ebenso. Erdbeben in Japan, auf- der Insel Kioù Siou, Provinz Simabara, wobei 55 000 Menschen umgekommen seyn sollen 5).

In dasselbe Jahr scheint die Entstehung einer neuen Insel unter den Aleutischen zu fallen. In demselben bemerkten die Einwohner von Unalaschka einen von ihnen der Jagd nach Seehunden wegen oft besuchten, einzeln im Meere gelegenen Felsen (54° N. Br., 192° O. L. von Greenwich, und 45 Werst von der nördlichsten Landspitze von Unalaschka) in dicken Nebel gehüllt. Dieser Nebel, der sich während einiger Jahre nicht verlor, hinderte die Jäger, den Felsen zu besuchen. Als endlich Einer es wagte, kam er mit der Nachricht zurück, dass der vermeinte Nebel Rauch sey und dass das Meer in der Nähe des Felsens koche. Erst im J. 1800 zerstreute sich der Rauch und man sah an der Stelle jenes Felsens eine Insel in Gestalt eines Pic, der Feuer und Rauch aus seinem Gipfel stieß. Im J. 1802 er-

Philos. Transact. 1796. S. 353. — Gilbert's Annalen B. IV.
 S. 59. — v. Moll Annalen der Berg – u. Hüttenkunde B. II.
 S. 431.

<sup>2)</sup> Olivier Voyage T. VI. S. 359.

<sup>3)</sup> Keferstein, ohne Anf. d. Quellen.

<sup>4)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 545.

Annals of Philosophy, 1826. Dec. S. 442 cit. Titsing Illustrations of Japan, engl. Uebers. a. d. Holl. v. F. Skobert. Lond. 1822.

folgte ein heftiges Erdbeben auf Unalaschka, und von diesem Zeitpuncte an hörte die neue Insel auf zu brennen; dagegen brach auf Unalaschka selbst ein Vulcan aus, der während vieler Jahre geruht hatte. Im J. 1806, als Langsdorf sich in der Gegend befand, brannten zu gleicher Zeit die Vulcane auf Unalaschka, auf der Insel Unimac und auf der neuen Insel; der auf Umnac war seit einiger Zeit erloschen. Der Umfang der neuen Insel betrug gegen dreifsig Werst, die Höhe des Vulcans läßt sich nur in so weit schätzen, als die Aleuten glaubten, zu Besteigung desselben fünf bis sechs Stunden nöthig zu haben; sie hatten ihn bis nicht völlig zur Hälfte seiner Höhe erstiegen und Schwefel von daher mitgebracht, auch ausgesagt, dass eine weiche Materie (Lava) von seinem Gipfel zum Meere abfließe. In Höhlungen am Abhange des Berges fanden die Besuchenden eine solche Hitze, dass sie Seelöwen-Fleisch. darin braten konnten. Am 18. August 1806 sah Langsdorf diese Insel dampfend in einer Entfernung von zwölf bis funfzehn Seemeilen 1).

1796, am 10. und 17. od. 27. Januar. Zu Lissabon starke Erdstöfse <sup>2</sup>).

- am 4. Februar. Zu Florenz ein Erdstofs 3).
- --- vom 3. bis 4. März. Zu Ulm eine Erschütterung 4).
  - am 20. April. Erderschütterung zu Basel 5).

Merian nach den meteorolog. Beobachtungen von d'Annone und Dan. Huber.



Langsdorf in v. Moll Neue Jahrbücher der Berg- und Hüttenkunde B. II. S. 382 f.

<sup>2)</sup> Hamb. Corr. No. 41. — Cotte a. a. O. S. 356. — [Tavares bei Balbi, T. I, S. 102, hat den 16. und 17., und er fügt hinzu, daß, so heftig die Erschütterungen auch gewesen, sie doch keinen großen Schaden verursacht hätten. — Bghs.]

<sup>8)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. No. 46.

1796, am 26. April oder 5. Mai. In Syrien ein Erdbeben, durch welches vornehmlich die Stadt Ladakie (Laodicea) leidet 1).

- —— am 22. October. Im Modenesischen eine Erschütterung<sup>2</sup>).
- im November. Der Vulcan von Pasto in Peru fängt an Rauch auszustofsen 3).
- Ohne Ang. d. Tages. Ausbruch des Vulcans von Tashem (Merapi) auf Java 4).
  - --- Ebenso. Erdbeben zu Copiapo in Chile 5).
  - --- Ebenso. Erdbeben in Canada 6).

In diesem Jahre sah Capitain Broughton im Japanischen Meere zwischen Fatsisio und der Bai von Jedo eine Insel Rauch ausstofsen 7). Vielleicht dieselbe, die im J. 1606 dort neu entstanden war.

1797, am 4. Februar. Großes verwüstendes Erdbeben im Königreiche Quito (Südamerica). Die ersten Erschütterungen, 7½ U. Morg., dauerten beinahe vier Minuten. 10 U. Morg. und 4 U. Abends erneuerte sich das unterirdische Getöse und es erfolgten neue Stöße. Unterbrochen dauerten in der Gegend die Erschütterungen fort bis zum 5. April, an welchem Tage, 2¾ U. Morg., sie den ersten wenig an Hestigkeit nachgaben.

Dieses Erdbeben schien im Innern des Vulcans Tungurag us vorbereitet worden zu seyn, in welchem man schon seit dem Jahre 1791 von Zeit zu Zeit Getöse und Brüllen gehört hatte. Von diesem Berge aus ging eine vier Minu-

<sup>1)</sup> u. 2) Cotte a. a. O.

<sup>3)</sup> v. Hoff Gesch. d. Verand. Th. II. S. 545.

<sup>4)</sup> Olivier T. H. C. 1. - Froriep's Notizen B. XXVI. No. 20.

<sup>5)</sup> Basil Hall Journal written on the Coast of Chile T. II. S.25.

<sup>6)</sup> Keferstein.

Broughton Voyage of discovery to the northern pacific Ocean, London 1804. S. 140 u. 258. — L. v. Buch Can. Ins. S. 380.

ten dauernde wellenförmige Bewegung des Bodens über einen Landstrich von vierzig Lieues von Süd nach Nord und von zwanzig Lieues von West nach Ost. Aber die wiewohl schwächere Mitempfindung des Erdbebens reichte über einen Strich von Einhundert und siebenzig Lieues von Süd nach Nord (von Piura bis nach Popayan) und Einhundert und vierzig von West nach Ost (vom Flusse Napo an bis zum Meere). In dem ersten kleineren Bezirke wurde Alles zerstört. Die Orte Riobamba, Quero, Pelileo, · Patate und Pilaro wurden von herabgestürzten Bergmassen begraben. Andere in den Gerichtsbezirken von Hambato, Llactacunga, Guaranda und Alausi wurden von Grund aus umgestürzt. Dabei spaltete sich die Erde am Fusse des Tunguragus an mehreren Stellen, und Ströme von Wasser und übelriechendem Schlamm (Moya) entstürzten den entstandenen Schlünden, überschwemmten und verwüsteten Alles umber. In Thälern von Tausend Fuss Weite sollen diese Wasserströme sechshundert Fuß Höhe erreicht haben. Da wo der Schlamm sich setzte, hemmte er den Lauf der Flüsse, so dass Seen sich bildeten, welche in einigen Gegenden siebenundachtzig Tage lang stehen blieben. Die Gestalt der Oberfläche scheint daher in dem Bezirke, den die heftigsten Erschütterungen trafen, verändert worden zu seyn. Dass aber, wie Cavanilles sagt, ein ganzer Berg, der Moya geheißen hatte, eingestürzt seyn sollte, ist ein Irrthum und wohl Verwechselung mit dem Worte Moya, mit welchem man in Südamerica die von den Vulcanen der Andes ausgeworfene erdartige und schlammige Substanz bezeichnet. Wenigstens findet sich in anderen Nachrichten über diese Gegend keine Erwähnung eines so benannten Berges.

Aus dem See von Quilotoa im Gerichtsbezirke Llactacunga brachen zugleich mit dem Erdbeben Flammen hervor und erstickende Dämpfe, welche an seinen Ufern weidende Viehheerden tödteten. Unweit der Manufactur S. Ilde fonso war der vorher flache Boden in kegelförmige Erhebungen von acht bis zehn Ellen Höhe mit aufgeblasener Oberfläche umgestaltet.

Der Gipfel des Tunguragua, der vorher Feuer ausgeworfen hatte, blieb während des Erdbebens ganz ruhig. Auf dem Vulcan von Pasto, der fünfundsiebenzig Lieues von dem Schauplatze des Erdbebens entfernt ist, und der seit dem November 1796 unaufhörlich Rauch ausgestofsen hatte, verschwand bei dem Erdbeben der Rauch plötzlich; wie am Vesuv bei dem Erdbeben in Lissabon im Jahr 1755.

Zugleich begann eine Reihe von Erdstößen auf den kleinen Antillen, die davon acht Monate lang beunruhigt wurden, bis der Ausbruch des Vulcans von Guadeloupe im September denselben ein Ende machte <sup>1</sup>).

1797, am 8. März. Erdbeben zu Palermo 2).

- nischen Insel Oo-Sima sah Capitain Broughton an diesem Tage Rauch aufsteigen 3).
- —— im Julius. Zu Kingston auf Jamaica einige leichte Erderschütterungen 4).
- am 11. August, 3 U. Abends. Erdbeben zu Rivesaltes, Collioures und mehreren Orten der dortigen Gegend, Departement der Ost-Pyrenäen. Der Stofs war so stark, dass die Kanonen auf den Lavetten bewegt wurden 5).

<sup>1)</sup> Ant. J. Cavanilles del Terremoto, que se observe en el Regno de Quito en 1797. in Anales de Historia natural. T. I. No. 4.

Madrid 1800. — Journal de Physique T. XLIX. S. 230. —
Gilbert's Annalen Bd. VI. S. 67. — Humboldt Voy. éd. in 4.

T. I. S. 317. in 8. T. II. S. 294 u. f. — v. Moll Annales
B. II. S. 435.

<sup>2)</sup> Hoffmann in Poggendorff's Annal. a. a. O.

<sup>3)</sup> Humboldt Fragmens Asiatiques T. I. S. 227.

<sup>4)</sup> Hamb. Cerr. 1797, Nr. 167.

Palasson Mémoires p. serv. à l'histoire natur. des Pyrénées S. 269 u. 270.

1797, am 13. August, 103 U. Ab. Zu Perpignan Erschütterung, die Eine Minute dauert. Noch stärker wurde sie empfunden in dem Dorfe la Roque auf dem rechten Ufer des Tech, zwei Myriameter von Perpignan. Besonders stark waren die Erschütterungen längs dem Ufer des Meeres von Collioures bis nach Saint Laurent de Salanque, wo man schon an demselben Tage 9 U. Morgens Erdbeben empfunden haben wollte 1).

—— am 8. September. In dem Dorfe Ille, Depart. des Pyrénées orientales, eine starke Erschütterung 2).

— am 27. September. Ausbruch des Valcans auf der Westindischen Insel Guadeloupe. Der Berg hatte seit fast hundert Jahren keine Bewegung gezeigt. Die an diesem Tage bestand in einem Auswerfen von Bimsstein und sogenannter Asche. Mit diesem Ausbruche hörten die Erschütterungen auf, die auf den kleinen Antillen seit dem 4. Februar sehr oft wiederholend empfunden worden waren 3).

—— am 19. October, 2 U. Morg. Zu Temeswar (Ungarn) Erschütterungen, die eine Viertelstunde lang dauern. Sie wiederholen 3 u. 5 U. Abends. Dann 9½ U. Abends folgt ein dumpfes Rollen, das mit zwei Stößen endigte 4).

am 12. November. Erschütterung zu Rouen §).

am 14. December. Heftiges Erdbeben, das die Stadt Cumana an der Nordküste von Südamerica zerstörte, und in ihrer Gegend große Verwüstungen, auch hie

<sup>1)</sup> u. 2) Palassou Mémoires p. serv. à l'histoire natur. des Pyrénées S. 269 u. 270.

<sup>5)</sup> Humboldt Voy. éd. in 8. T. II. S. 294.

v. Moll Annal. Bd. II. S. 442. — Voigt's Magazin für das Neueste aus d. Physik u. Naturgesch. Bd. I. Nr. II. S. 148.

<sup>5)</sup> Cotte a. a. O. S. 856.

und da Veränderungen in der Gestalt des Bodens verursachte. Voraus ging eine leichte wellenförmige Bewegung, welche die Einwohner zur Flucht antrieb, auch bemerkte man eine halbe Stunde vor den heftigen Stößen neben dem Hügel des Franziscaner-Klosters Schwefelgeruch. Zugleich stiegen am Ufer des Manzanares, neben dem Hoorts der Capuciner, Flammen auf, und eben so in dem Meetbusen von Cariaco bei Mariquitas, dann folgten unter starkem unterirdischen Brüllen senkrecht von unten nach oben gerichtete Stöße. Sie glichen dem Springen einer Mine in großer Tiefe, und warfen vier Fünftheile der Stadt in Trümmer. Das unterirdische Brüllen schien aus der Gegend zu kommen, in welcher die Flammen austaler Erde und dem Wasser emporgestiegen waren 1).

1797. Ohne Ang. d. Tages. Auf Sumatra ein heftiges Erdbeben, besonders in der Gegend von Padang und auf der Küste von 2° nördl. Breite nach Süden hin. Auch einige kleine Inselu, namentlich Battoo empfanden dasselbe 2), und Ausbruch des Merapi 3)!

— Ebenso. Als Capitain Tuckey in diesem Jahre zehn Monate lang bei Amboina lag, litt er viel von dem Rauche des Vulcans Wawani auf der größeren Insel

1798, im März. Von diesem Monate an bis in den Julius, da der Aetna anfängt auszuwerfen, leidet Messina wiederholte Erschütterungen 5).

—— im April. Ausbruch des Vulcans von Isalco in Guatemala <sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Humboldt Voy. T. II. S. 275. u. T. IV. S. 20. éd. in 8.

<sup>2)</sup> Philos. Transact. 1806. P. II. S. 269.

<sup>3)</sup> Froriep's Notizen Nr. 570. (Bd. XXVI. Nr. 20.)

Tuckey Narrative of the Congo Expedition XLIX. Daraus in Allg. Geograph. Ephemeriden 1824, S. 481.

<sup>5)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 239.

<sup>6)</sup> L. v. Buch.

CHRONIK.

1798, am 26. Mai, 1 U. Morg. Zu Florenz ein starkes Erdbeben, das an vielen Gebäuden großen Schaden anrichtet. Voraus ging ein heftiger Knall, und die Erdstöße dauerten fort bis zum Anbruch des Tages, da der letzte und heftigste erfolgte. Man hat dabei bemerkt, daß an der Seeseite die Erschütterungen weniger stark waren. Einige Tage lang vorher war die Luft sehr dick und drückend heiß; nach dem Erdbeben trat plötzlich strenge Kälte ein. Auch su Siena empfand man die Erschütterungen, doch weniger stark, dort erfolgten aber noch mehrere bis zum 28. Am 21. und 22. hatte von Fiume bis nach Ungarn ein heftiger Orcan großen Schaden gethan 1).

am 17. Junius. Auf Teneriffa, und zwar auf der ganzen Insel, hörte man in der Nacht ein erschreckendes Getöse, und im westlichen Theile empfand man einige Erderschätterungen. Es erfolgte darauf sogleich ein vulcanischer Ausbruch an der westlichen Seite, nahe am Fusse des Chahorra oder Venge, der ein an der Seite des Pic stehender Nebenberg dieses letztern ist. Etwas unter dem Gipfel des Chahorra brachen mehrere Oeffnungen auf, suerst funfzehen, unter denen die oberste die beträchtlichste war. Alle warfen Steine und Sand aus mit vielem Rauch, und aus einigen derselben strömte Lava. Auf vieren dieser Spalten entstanden durch die Auswürfe vier in einer Reihe hintereinander liegende Kegel, welche geblieben sind. Von diesen Spalten wurden einige bald verstopft. Nach Einem Monat waren davon nur zwei noch offen, welche fortwährend auswarfen. Der Ausbruch dauerte überhaupt drei Monate und sechs Tage. Da er in einer ganz unangebauten Gegend erfolgte, die von Schlachten und Felswänden umgeben ist, so thaten die Lavaströme keinen Das Getöse und Brüllen in dem Vulcan war

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1798, Nr. 97, 99 u. 102.

fürchterlich. Man glaubte als einzelne Acte des Ausbruches drei Perioden unterscheiden zu können. Zuerst hörte man ein dumpfes Getöse, fernem Donner ähnlich; dieses wurde stärker und bekam den Ton einer kochenden Flüssigkeit; zuletzt glich es dem Abseuern von Artillerie. Dieses letzte, stärkste Getöse ging dem Ausstossen von Flammen voraus, und erst nach dem Ausbrechen dieser erfolgte das Aussliesen der Lava; gleichsam als ob es nach der Explosion noch einer gewissen Zeitdauer bedurft hätte zum Emporheben der Laven aus den Tiesen des Vulcans bis zu der neu entstandenen Mündung. Aus der obersten dieser frischen Spalten kam keine Lava, sondern nur glühende Steine, die gegen dreitausend Fus hoch emporgeworsen wurden. Asch die zunächst tieser liegende Spalte gab keine Lava, erst die dritte noch tieser liegende 1).

1798, im Julius. Der Aetna wirft nur aus dem obern Krater 2).

- vom 6. bis 7. November. Zu Bordeaux und in der umliegenden Gegend ein Erdstoß, der auf dem Lande einige Mauern umwirft 3).
- am 15. November. Zu Semlin einige leichte Erdstöße 4).
- Vom 15. December wird aus Frankfurt a. M. geschrieben, dass Calabrien abermals durch Erdbeben Schaden gelitten habe <sup>5</sup>).
  - --- Ohne Ang. d. Tages. Erdbeben zwischen den

. :•

Bory de St. Vincent Essays sur les îles fortunées S. 295 f. — Kürzer in Humboldt Voy. T. I. S. 394. — v. Moll Annal. T. III. S. 81. — L. v. Buch Canar. Ins. S. 235.

<sup>2)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. III. S. 406.

<sup>3)</sup> Hamb. Corr. 1798, Nr. 189.

<sup>4)</sup> Ebendas. Nr. 195.

<sup>5)</sup> Ebendas. Nr. 203, Beil.

Flüssen Guaviare und Rio-Negro im nördlichen Südamerica 1).

1798. Ohne Ang. d. Tages. Eine heftige und ungewöhnliche Bewegung des Meeres an den Englischen Küsten.

1799, am 25. Januar, 4 U. 5' Morg. Erdstöße von 25 Secunden Dauer, auf den französischen Westküsten zu Rouen, Auxerre, Nantes, in der Vendée, Rochelle, Insel Oléron, Rochefort, Bordeaux, mit dumpfem von Süd nach Nord sich fortpflanzenden Brüllen. Es wurde auch zu Laval in Mayenne empfunden. Zu Rochelle wollte man deutlich vier Stöße unterschieden haben, zwei schwache zitternde, und nach diesen zwei wogende. Die Stöße erfolgten zu Rochefort und zu Bordeaux ganz gleichzeitig. Die Atmosphäre soll feuerroth gewesen seyn. Bald nach dem Erdbeben erhob sich ein heftiger Wind, der zwei Tage lang anhielt 3).

- zu Ende Januars. Erdstöße auf der Insel Jersey 4). Bei der Lage dieser Insel ist es sehr wahrscheinlich, daß diese Erdstöße, von denen der Tag nicht angegeben ist, ebenfalls am 25. gleichzeitig mit denen auf den festländischen Küsten erfolgt sind.
- am 5. u. 6. Februar. Zu Nantes werden wieder Erschütterungen empfunden 5).
- Avignon, von welchen eine alte Brücke und einige Gebäude beschädigt werden 4).

<sup>1)</sup> Fehlt die Nachweisung.

<sup>2)</sup> Férussac Bullet. des sciences mathém. etc. T. III. S. 176.

Hamb. Corr. 1799, Nr. 25. u. 30. — Cotte a. a. O. S. 357. — Voigt's Magaz. Bd. I. St. I. S. 58. — v. Moll Annal. Bd. 2. S. 442.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. Nr. 35.

<sup>5)</sup> Ebendas. Nr. 83.

<sup>6)</sup> Cotte a. a. 0.

- 1799, vom 21. bis 22. Februar, in der Nacht. Zu Frankfurt am Main und zu Gießen spürt man Erderschütterung bei heftigen Gewittern 1).
  - im Februar. Zu Breslau Erschütterungen 2).
- —— in demselben Monate. Auswerfen des Vesuv aus dem Krater 3).
- --- am 5. März, 4½ U. Morg. Zu Nizza Erdbeben 4).
- —— am 20. April, 6 U. Abends. Zu Drontheim in Norwegen Erdbeben 5).
- im April oder Mai vielleicht auch gleichzeitig mit dem in Drontheim, auf Island Erdbeben 6).
- —— am 29. Mai. Zu Brescia ein starkes Erdbebea, das Häuser umwirft 7).
- --- am 17. Junius. Zu Acapulco auf der mittelamericanischen Westküste ein zerstörendes Erdbeben 8).
- im Junius. Auswerfen des Aetna aus dem Krater?).
- am 7. August, zwischen 5 u. 6 U. Morg. Bei Danzig, nach einem heftigen Windstoße, hörte die Wasserleitung auf zu fließen. Nach langem Nachgraben fand man viele der bleiernen Röhren zerdrückt; mehrere Häuser stürzten ein. Man schrieb diese Wirkungen einem Erdbeben zu. In der Gegend von Lauenburg in Hinterpommern soll ein Teich bei einem Dorfe seinen Umfang erweitert

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1799, Nr. 37 u. 46.

<sup>2)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. II. S. 303,

<sup>3)</sup> Hamb. Corr. Nr. 38.

<sup>4)</sup> Ebendas. Nr. 50.

<sup>5)</sup> Ebendas. Nr. 78.

<sup>6)</sup> Ebendas. Nr. 88.

<sup>7)</sup> Ebendas. Nr. 100.

<sup>8)</sup> Ebendas. Nr. 181.

<sup>9)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. III. S. 406.

haben, und das ganze Dorf soll in denselben versunken seyn 1).

1799, am 18. August. Erdbeben zu Palermo 2).

- —— am 28. August. In den Gebirgen von Caripe und Carapano unweit Cumana in Südamerica erfolgten eilf sehr heftige Erderschütterungen 3).
- am 5. September. Bei Sonnenaufgang wurde im Assowschen Meere, dem alten Temruck gegenüber, etwa Einhundert und funzig Faden vom Ufer, ein unterirdisches Getöse, und bald darauf ein schreckliches Donnern vernommen, worauf bald ein Schlag wie ein Kanonenschuss erfolgte, und zugleich unter den Augen der Zuschauer, welche das vorhergegangene Getöse aufmerksam gemacht hatte, aus einer ziemlich tiefen Stelle des Seegrundes (ungefähr fünf bis sechs Klaftern) eine Insel, wie ein großer Grabhügel, über die Meeressläche hervortrat, deren Umfang auf ungefähr Einhundert Faden geschätzt werden konnte, und der sich zu heben und zu spalten, und "Schlamm mit Steinen auszuwerfen schien, bis ein Ausbruch ven Feuer und Rauch die Stelle bedeckte; welches alles ungefähr anderthalb bis zwei Stunden dauerte. Das Meer war in diesen Tagen so stürmisch, dass man sich nicht in Kähnen zur Insel wagen konnte, welche über den Wellen auf zwei Faden hoch, und von aufgeworfenem Schlamme schwarz erschien. - An demselben Tage wurden 7 Uhr Abendo in Ekaterinodar (zweihundert Werste entfernt gegen Osten) zwei starke Erdstöße kurz nach einander empfunden. Die neu entstandene Insel soll, nach späteren Berichten, zweiundsiebenzig Faden lang und achtundvierzig Faden breit gewesen seyn, und sich bis auf sieben Fuss

<sup>1)</sup> v. Moll Annalen Bd. II. S. 443.

<sup>2)</sup> Hoffmann in Poggend. Annal. a. a. O.

<sup>3)</sup> v. Zach monatl. Corresp. Th. I. S. 395.

über der Meeresfläche gesetzt haben. Im folgenden Jahre erfuhr man, dass diese Insel, entweder durch die Wellen verwaschen, oder in sich wieder versunken, und nicht mehr über der Wasserfläche zu sehen sey 1). — Es sollen zugleich am ganzen Kuban hinauf Erschütterungen empfunden worden seyn 2).

1799, am 29. September. Von diesem Tage an bis zu Ende des Jahres wiederholte Erdstöße in der Gegend von Albano im Kirchenstaate 3).

- im October, gegen die Mitte. Zu Lissabon zwei leichte Erschütterungen 4).
- in demselben Monate. Zu Hirschberg in Schlesien eine Erschütterung <sup>5</sup>).
- am 4. November. Zu Cumana in Südamerica folgten 4 U. 12' Abends zwei Erdstöße binnen funfzehn Secunden auf einander, und zwar in der bei Erdbeben dort seltenen Richtung von Nord nach Süd. Leute, die eben Wasser aus einem achtzehn bis zwanzig Fuß tiefen Brunnen zogen, hörten wie aus der Tiefe heraufkommend. ein einer Pulver-Explosion gleichendes Getöse. Es war zugleich ein Gewitter am Himmel, und einige Minuten vor den Erdstößen erfolgte ein heftiger Windstoß, dem ein electrischer Regen von großen Tropfen folgte. Darauf trat Windstille ein, welche die ganze Nacht hindurch dauerte. Die Sonne ging rein und prachtvoll unter. Abends 9 Uhr erfolgte noch ein Stoß, viel schwächer als die ersten, aber von starkem unterirdischen Getöse begleitet. Das Barometer stand ein wenig niedrig, hielt aber seinen dort gewöhn-

<sup>1)</sup> Pallas Reise in die südl. Statthaltersch. des Russ. Reichs Th. II. S. 316.

<sup>2)</sup> Keferstein.

<sup>8)</sup> Preuss. Staatszeitung 1829, Nr. 170.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. 1799, Nr. 181.

<sup>5)</sup> Berliner Spenersche Zeitung 1837, Nr. 73.

hichen Gang. Herr von Humboldt, bei dieser Erscheinung in Camana anwesend, bemerkte dabei bedeutende Veränderungen in der Abweichung der Magnetnadel. Ein röthlicher trockener Dunst hatte Wochen lang, und besonders während der letzten Tage vor dem Erdbeben die Luft erfüllt 1).

1799, am 11. December, Nachmittags. Erdstöße in - einem Theile von Schlesien, wo man in vierzehn Jahren keines empfunden hatte. Es war ein dichter Nebel. In Schweidnitz fühlte man eine dreimalige, schnell aufeinander folgende, doch nicht stossende Bewegung des Bodens, welcher dabei dröhnte. In Glatz zitterten alle Gebäude; stärker noch in dem Dorfe Fredersdorf. In Dittersdorf hörte man unterirdischen Donner rollen. und bemerkte einen nach Schwefel riechenden Nebel und starke Dunkelheit. In Friedland waren die Stösse empfindlich, und das Barometer schwankte sehr. Die Richtung der Erschütterungen war von Süd nach Nord. den Steinkohlen - Gruben zwischen Glatz und Böhmen wurden heftige Erschütterungen empfunden; in anderen mangelte den Arbeitern die Luft. Ueber einem See bei Rückers im Glatzischen, und auch über einem der Teiche an der Schneekoppe soll an diesem Tage ein nach Schwefel riechender Nebel gelegen, und aus dem erstern sich eine Gewitterwolke erhoben haben, aus welcher ein Donnerschlag, und nach diesem die Erschütterung erfolgte. Ein rollendes Getöse wurde gehört in Meffersdorf, Schwarzbach, Hermsdorf, Wiegandsthal, Grenzdorf, Strasberg, Bergstrass, Nengersdorf, Fliesberg, Volkersdorf, Gebhardsdorf, Schwarza, Hartmannsdorf, Ober-Gerlachs-

<sup>1)</sup> v. Humboldt Voy. éd. in 8. T. IV. S. 16 f. — Am 28. Oct. ist dort kein Erdbeben erfolgt, wie Keferstein irrig angiebt.

heim, Marklissa, am Drechslerberge, über dem Kupferberge und auf dem großen Iser; an einigen dieser Orte wurden auch Erschütterungen empfunden. Stärker war das Getöse und die Erschütterung zu Liebwerda, im Wittichsthale, in Haindorf, Raspenau, Hirschberg; und am stärksten auf den Kämmen und in allen Gebirgs-Dörfern des Riesengebirgs: in Schmiedeberg, Landeshut und Waldenburg. Katzen sollen sich vorher unruhig gezeigt haben 1). Das Barometer befand sich über dem mittleren Stand und stieg noch am folgenden Tage. Die hier genannten Orte liegen sämmtlich am östlichen Fusse und Abhange des Riesengebirges, und in demselben in einer der Richtung des Rückens dieses Gebirges ziemlich parallel von Südost nach Nordwest laufenden Linie, von Glatz bis Marklissa. Die Seitenwirkung hat sich mehr nach Ost und fast gar nicht unter dem Gebirge hin nach West verbreitet.

In der letzten Hälfte dieses Jahres soll zu Truxillo (in Honduras, in Venezuela oder in Peru?) ein verwüstendes Erdbeben erfolgt seyn 2).

1800, am 12. u. 22. Januar. In Sibirien bei Nertschinsk werden in der Grube Kontomorsk unter der Erde Erdstöße empfunden 3).

am 26. Januar, gegen 4 U. Morg. Erdbeben in der Bretagne und in mehreren Gegenden der unteren Loire. Zu Machecoul (Départ. de la Loire infér.), nach starkem Getöse, ein heftiger Erdstofs von einigen Secunden. Das Wetter trüb und still; nach und nach erhob sich der

Neue Lausitzische Monatsschrift 1800. Januar, S. 25. — Neue Schriften der naturforschenden Freunde zu Berlin Bd. III. S. 180, 191 u. 199. — Voigt's Magaz. Th. II. S. 263. — Gilbert's Annalen Bd. IV. S. 128, u. Bd. V. S. 203.

<sup>· 2)</sup> Hamb. Corr. 1800, Nr. 20, Beil.

<sup>3)</sup> Férussac Bulletin des sciences naturelles T. VIII. S. 21.

Wind mit Regen, der den ganzen Tag fortdauerte. Die Erschütterungen wiederholten in der Richtung von West nach Ost, und das unterirdische Getöse wurde den ganzen Tag über gehört. Zu Nantes empfand man um dieselbe Zeit mehrere Erschütterungen. — Zu St. Père ging den Erdstölsen ein hell leuchtendes seuriges Meteor voraus. Schornsteine stürzten ein, und Mauern wurden beschädigt. Die Loire trieb hohe Wogen, die Hunde heulten, Pferde wieherten, und das Vieh auf dem Felde brüllte heftig. -Zu Rennes fühlte man die Erschütterung einige Minuten vor 4 Uhr, in der Richtung von NW. her, dort dauerte sie ungefähr zwei Minuten, kein Getöse wurde dort vorher vernommen; dagegen ein solches sie zu Courtangis ankundigte. Zu la Flèche will man sie fünf Minuten nach 4 Uhr; zu la Ferté Bernard 4 Uhr empfunden haben, von W. her. Zu la Guerche hatte man am vorhergegangenen Abende, bei schwachem Westwinde, ein dumpfes, cintoniges und anhaltendes Getose in der Lust gehört. In der darauf folgenden Nacht zwischen 2 und 3 Uhr überzog den Himmel einförmiges graues Gewölk, hinter welchem ein röthliches Licht zu schimmern schien. Am 26., 5 U. 56' Morg., hörte man ein Geräusch wie fernes Trommeln, dann erfolgte ein Erdstofs, von welchem Dachbalken krachten; bald darauf erfolgte eine zweite Erschütterung, und auf diese folgten noch mehrere Schwingungen. - Zu Angers und in der Gegend umher dauerte das Erdbeben drei volle Minuten. - In Rouen empfand man es 3 U. 45', dort ging demselben ein gewaltiger Windstols voraus, suf welchen heftiger Regen folgte. - In Caen wurde es einige Minuten vor 4 Uhr empfunden; die Erschütterungen waren jedoch nicht beträchtlich; man wollte ihre Richtung . von N. nach S. wahrgenommen haben. · Auch dort soll der Himmel röthlich gefärbt erschienen seyn. - Zu Limoges wurden 4 U. Morg. swei Erdstölse bemerkt. — Zu Bouin waren die Stöße so stark, daß Einhundert und funfzig Häuser dadurch beschädigt wurden, und vierzehn davon einstürzten. — Zu Bordeaux dauerte die 4 Uhr empfundene Erschütterung über 1 Minute in der Richtung von W. nach O. 1). Die abweichenden Angaben der Zeit, da sie nur wenige Minuten betragen, mit Ausnahme der Erscheinung zu la Guerche, mögen wohl auf den verschiedenen Gang der Uhren zu schieben seyn.

1800, am 26. Februar, 9 U. Abends, zu Lissabon, und am 27., 3 U. Morg., zwei Erdstöße, von denen der erste Gebäude beschädigt; dabei heftiger Regen 3).

- —— am 27. Februar. Der Aetna wirst hestig aus dem Krater; dieses Auswersen wiederholte am 4. März und im April, besonders am 15. Die Bewegungen in dem Berge dauerten mit kleinen Unterbrechungen fort bis über die Mitte des Jahres 1802<sup>3</sup>).
- am 8. März. Heftiges Erdbehen zu Mexico. Es erfolgte 9 U. Morg., anfangs vier Minuten lang in der Richtung von O. nach W., dann anhaltender von N. nach S., endlich in kreisförmiger Bewegung. Viele Gebände wurden beschädigt, und endlich öffnete sich die Erde 4).
- —— am 17. März, 10 U. 18' Morg. Zu Mexico wiederholte, doch schwache Erschütterungen. Zu gleicher Zeit zu Cuernavaca. Die Luft war trüb, und es stürmte aus S. Zwei Tage vor dem ersten Erdbeben hatte das Barometer sehr geschwankt 5).
- —— im März, ohne Ang. d. Tages. Zu Philadelphia ein Erdstoss 6).

Voigt's Magaz. B. III. St. II. S. 319 f. — v. Moll Annalen B. II. S. 446.

<sup>2)</sup> Hamb. Corr. 1800, Nr. 52.

<sup>3)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. III. S. 406.

u. 5) v. Moll Annal. B. II. S. 450. cit. Annales de historia natural. T. II. Nr. 5. S. 225 £.

<sup>6)</sup> v. Hoff a. a. O. Th. II. S. 545.

- 1800, im März, ohne Ang. d. Tages. Erdbeben an den Ufern des Ganges 1).
- am 1. April. Zu Port-Prieux in der Bretagne Erdbeben<sup>2</sup>).
  - am 23. Junius. Erdbeben zu Palermo 3).
- Vom 17. Julius wird aus London geschrieben: In der Grafschaft Worcestershire ist auf einem Berge (Breadon Hill) der Erdboden gehorsten, und der Spalt giebt sich täglich mehr auseinander. Vermuthlich ist dieses die Folge einer neuerlichen Erderschütterung, die man (wenn?) dort gefühlt haben will 4).
  - im August, ohne Ang. d. Tages. Am Var stürzte neuerdings in der Nähe von Nizza ein Berg zusammen, und überschüttete ein ganzes Thal nebst vielen Landhäusern.

In der Nähe von Vitré fürchtete man, wie aus Nantes vom 1. August gemeldet wird, vulcanische Ausbrüche eines Berges, der seit einigen Tagen starken Rauch ausstiefs <sup>5</sup>).

- am 23. u. 24. September, in der Nacht. Zu Genua ein starkes Erdbeben 6).
- —— am 17. October,  $5\frac{1}{2}$  U. Morg. Zu Eaux chaudes und an einigen anderen Orten des Thales von Ossau in den Pyrenäen wurden in einer Zwischenzeit von fünf Minuten zwei Erdstöße empfunden. Sie verursachten das Herabstürzen eines großen Felsen, der erst zweihundert Schritte von der Quelle der Esquirette zum Stillliegen kam<sup>7</sup>).

<sup>1)</sup> Philos. Transact.

<sup>- 2)</sup> Hamb. Corr. 1800, Nr. 64.

<sup>3)</sup> Hoffmann in Poggendorff's Annal. a. a. O.

<sup>4)</sup> Allgemeine Zeitung 1800, Nr. 212, S. 894.

<sup>5)</sup> Ebendas. Nr. 231. S. 970.

<sup>6)</sup> Hamb. Corr. Nr. 166, Beil.

<sup>7)</sup> Palassou Mémoires etc. S. 270.

- 1800, am 18. October. Abermals bei Eaux chaudes in den Pyrenäen ein Erdstofs, dem ein starkes unterirdisches Getöse vorausging 1).
- im October, ohne Ang. d. Tages. Ausbruch des Mayon, oder Vulcans von Albay auf der Philippinischen Insel Luçon<sup>2</sup>).
- —— am 2. November. Auf der Insel Bourbon ein vulcanischer Ausbruch, und zwar außerhalb des sogenannten Pays brulé (des einen activen Vulcan enthaltenden Theiles der Insel)<sup>3</sup>).
- am 9. November, von 7 Ü. Abends an, bis zwischen 1 u. 2. U. Morg. des 10. Furchtbarer und weitverbreiteter Orcan in den Ländern am Teutschen und Baltischen Meere. Er kam aus W. (oder SW.), ging durch den Canal, England, Frankreich, bis in das mittlere Teutschland, über den Mayn hinauf, nördlich bis Kopenhagen. In den südlicheren dieser Gegenden war er am heftigsten. In einigen Gegenden, z. B. im Brandenburgischen, will man dabei Erdstöße empfunden haben 4).
- am 29. November. In Philadelphia ein starker Erdstofs 5).
- Ohne Angabe d. Tages. Ausbruch des Vulcans Guntuv auf Java 6), der in mehreren der folgenden Jahre in fast unaufhörlicher Bewegung bleibt bis zum Jahr 1807.

<sup>1)</sup> Palassou Mémoires etc. S. 270.

<sup>2)</sup> Leonhard's Taschenb. f. Mineralogie 12. Jahrg. S. 527.

<sup>8)</sup> Bory de St. Vincent Voyage aux quatre Isles T. II. S. 288.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. 1800, Nr. 183, 184, 185, 186, 189. Ich war in Gotha selbst Zeuge, wo der Orcan große Zerstörung anrichtete, auch einen Menschen von der Terrasse des Schlosses herabwarf und tödtete.

<sup>5)</sup> Hamb. Corr. 1801, Nr. 15.

<sup>6)</sup> v. Hoff a. a. O. Th. II. S. 442 u. Th. III. S. 454. cit. L. v. Buch.

- 1801. Vom Ende des Junius, oder Anfangs Julius wird Folgendes aus Italien berichtet. Der Commandant der französischen Truppen zu Aquila, welcher diese nach Terni zurückführte, giebt von Rieti aus den Verwaltungs-Behörden zu Spoleto folgende Nachricht. "Ich zeige "Ihnen an, dass sich auf der Strasse von Chieti nach "Popoli ein großes Unglück zugetragen hat. Es hat "sich nämlich ein Berg versenkt, und die Strasse auf annderthalb Meilen unbrauchbar gemacht. Der Anblick ist "schauderhaft und furchtbar." Aus mündlichen Nachrichten von französischen Officieren weiß man, dass dieses Versenken die Wirkung eines Erdbebens war. Fünfhundert Einwohner und fünfundzwanzig Franzosen kamen dabei um. Ein dortiger Flus ward durch die Veränderung in seinem Laufe gehindert, und hat auf den umliegenden Feldern einen See gebildet 1).
- am 7. September. Zu Edinburgh eine Erderschütterung 2).
- am 11. September. Erderschütterungen in Colmar und Neu-Breisach 3).
- —— am 8. October. Ein weitverbreitetes Erdbeben. Zu Bologna erfolgte 8 U. 52'53' Morgens, bei ruhiger Luft, bedecktem Himmel und + 13\frac{1}{2}\circ\text{R.} ein Erdstofs, dem binnen einer halben Minute zwei andere folgten, in der Richtung von Nordost nach Südwest. Eine der Pendeluhren der Sternwarte stand sogleich still, die Schellen des Hauses klangen an, und einige Schornsteine fielen ein. Zu gleicher

Hamb. Corr. Nr. 117, Beilage. Außer der hier enthaltenen Nachricht habe ich nirgends eine Bestätigung dieses sonderbaren Vorfalls gefunden.

<sup>2)</sup> Tilloch Philosophical Magazine Vol. X. S. 368.

Hamb. Corr. Nr. 151, Beil. — Cotte Tableau Chronologique des principaux phénomènes météorologiques depuis 1774—1806; in Journal de Physique T. LXVIII. p. 357.

Zeit sollen zu Ceuta, Cesena, Belgrad und Semlin Erschütterungen empfunden worden seyn; also in schräger Richtung durch den größten Theil der großen Erschütterungs-Linie des Mittelländischen Meeres 1).

1801, vom 2. bis 3. November, in der Nacht. Ein verwüstender Orcan wüthet aus Nordwest vom Canal durch das Teutsche und Baltische Meer über Königsberg und Memel bis nach St. Petersburg, wo die Newa sieben Fuß über den gewöhnlichen Stand gehoben wird 2).

- --- vom 12. bis 13. November in der Nacht. Erderschütterung zu Philadelphia<sup>3</sup>).
  - am 14. November. Zu Palermo ein Erdstofs 4).
- —— am 20. November. Wieder ein heftiger Weststurm, der sechs Tage lang dauert, und sich vom Teutschen und Baltischen Meere, und bis in das Mittelländische über ganz Europa verbreitet. Es ereignete sich dabei ein Auswerfen von einer ungewöhnlich großen Menge (gegen Einhundert und funfzig Tonnen) Bernstein auf den Strand von Preußen<sup>5</sup>), was auch im J. 1718 vorgekommen war.
- Ohne Ang. d. Tages. Erdbeben in der Stadt Neubach (?) in Kärnthen 6).

1802, am 1. Januar, 71 U. Morg. Zu Strafsburg eine Erderschütterung in der Richtung von Nord nach Süd 7).

Voigt's Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde Bd. III. St. III. S. 596, nach Ciccolini, cit. das Journal de Paris. — v. Moll Annalen der Berg- und Hüttenkunde, Bd. II. S. 451.

<sup>2)</sup> Hamb. Corr. 1801. Nr. 176 bis 190.

<sup>3)</sup> Derselbe 1802. Nr. 25.

Fr. Hoffmann in Poggendorff's Annalen der Physik u. Chemie Bd. XXIV. (100) S. 54.

<sup>5)</sup> Hamb. Corr. Nr. 205, Beil. -

<sup>6)</sup> Derselbe Nr. 207. — Da es keine Stadt dieses Namens in Kärnthen giebt, so könnte vielleicht der Ort Neusach am Weifsen See gemeint seyn.

<sup>7)</sup> Hamb. Corr. Nr. 9, Beil.

- 1802, am 17. Januar, 91 U. Morg. Zu Caumont im Depart. Calvados Erdbeben von 4 bis 5 Secunden 1).
- am 23. Januar Abends. Zu Strafeburg eine Erschütterung 2).
- —— Im Februar sollen auf Guadeloupe Erschütterungen erfolgt seyn 3) mit. Ausstolsen von Feuer aus dem Valcan.
- —— am 19. März. Auf Antigua, St. Christoph und einigen andern westindischen Inseln Erdbeben, bei welchem auch eine große Bewegung des Meeres bemerkt wird 4).
- Im März sieht Hr. v. Humboldt aus dem Antisana in der Andeskette von Quito Rauch aufsteigen 5).
- am 5. April. Zu Orbieto im Kirchenstaate drei Erdstöße während Einer Stunde 6).
- am 12. Mai. Erdbeben in Ober-Italien. Es erstreckt sich von West nach Ost längs dem südlichen Fusse der Alpenkette aus der Gegend von Turin bis nach Roveredo, und soll auch zu Zürich, zu Genf und in der Komagna empfunden worden seyn. Am heftigsten wurde davon die Gegend zwischen Crema und Brescia, so wie diese beiden Städte selbst betroffen, in welchen das Erdbeben große Verwüstung an Gebäuden anrichtete. Viele andere zwischen diesen Städten liegende Orte, unter denen Sonzino, Tegengo und Orcinovi vornemlich genannt werden, erlitten auch große Zerstörung. In dem zuletzt

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1802, Nr. 21.

<sup>2)</sup> Ebendas. Nr. 21, Beil.

v. Hoff Geschichte der natürl. Veränderungen der Erdoberfläche. Th. II. S. 533.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. Nr. 79.

Al. v. Humboldt Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, nebet einem Naturgemälde der Tropenländer — oder Reise I. Bd., Einleitung S. 51.

<sup>6)</sup> Hamb. Corr. Nr. 73.

genannten Orte sollen von fünfhundert Häusern nur ungefähr Einhundert unbeschädigt geblieben seyn. Der an einem kleinen See liegende Flecken Menguin soll fast ganz versunken seyn, und der See sich über die von dem versunkenen Theile eingenommene Fläche verbreitet haben. In Mailand deuerten die Erschütterungen beinahe Kine Minute 1).

1802, am 7. Julius. Zu Strassburg ein Erdstess?).
—— am 7. August. Zu Caylas im Depart. du Lot ein Erdstoss?).

— am 15. August. Zu Cumana an der Nordküste von Süd-America in der Provinz Orinoco von Columbien, ein sehr starkes Erdbeben. Die Stöße erfolgten kurz vor Mittag, 12 U. Mittags und 8 U. Abends. Es waren heftige Schwankungen; das Land bewegte sich wie Wellen auf dem Meere. Der Grund des Orinoco hob sich so heftig in die Höhe, daß ein darauf befindliches flaches Boot einen Stoß erhielt, der das Ruder zerbrach. Eine Strecke Landes, einhundert Fuß lang und vierzig breit, versank und bildete ein Wasserbecken. Dagegen wurde auf dem rechten Ufer des Flusses eine Strecke Landes erhoben. Der zweite in der Mittagsstunde erfolgte Stoß war der stärkste 4).

am 17. August, gegen 8 U. Morg. Zu Ogenne im Canton Navarreux, zu Sauveterre und in benachbarten Orten, am nördlichen Fuße der westlichen Pyrenäen, eine leichte Erderschütterung 5).

Cotte a. a. O. S. 357. — Hamb. Corr. 1802, Nr. 87, 89, 98 u. 96.

<sup>2)</sup> u. 3) Ebendas. S. 358.

Allgemeine Zeitung Nr. 354, S. 1432. — Hamb. Cerr. Nr. 197. — v. Moll Annalen der Berg- und Hüttenkunde Bd. II. S. 452.

Palassou Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des Pyrénées etc. Pau 1815. S. 270.

- 1802, am 18. und 19. August. Zu Bern einige Erdstöfse 1).
- am 29. August. Zu St. John auf der Insel Antigua ein Erdstofs 3).
- Im August wird aus Neapel geschrieben, ohne Angabe des Tages, dass bei Altina ein neuer kleiner seuerspeiender Berg entstanden sey, der viele Lava auswerse 3).
- Nach Briefen aus Amboyna vom 25. August ist auf dieser und mehreren ostindischen Inseln (wenn?) ein heftiges Erdbeben gewesen. Das Meer war dabei sehr angeschwollen und richtete an den Küsten der Inseln vielen Schaden an 4).
- 1. September. Zu Neapel einige Erschütterungen. Der Vesuv hatte schon zwei Tage vorher angefangen zu dampfen. In Capua und in einigen andern Orten wurden die Stöfse stärker empfunden als in Neapel. Hier hatte man seit dem März nur an Einem Tage Regen gehabt, der Himmel war immer unbewölkt geblieben, und die Hitze sehr grofs, am 8. und 21. August fast unerträglich gewesen. Morgens und Abends war aber sehr viel Thau gefallen, wie gewöhnlich bei unbewölktem Himmel <sup>5</sup>).
- \_\_\_\_ am 11. u. 12. September, und in der Nacht vom 14, zum 15. Zu Strafsburg einige starke Erdstöfse 6).
- am 25. September. Zu Kingston auf Jamaica ein Erdstofs 7).
- am 23. October. Zu Strafsburg ein starker Erdstofs 6).

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1802, Nr. 143.

<sup>2)</sup> Ebendas. Nr. 179.

<sup>3)</sup> Ebendas. Nr. 137, Beil. Artikel Genua.

<sup>4)</sup> Ebendas. 1803, Nr. 4.

<sup>5)</sup> Cotte a. a. O. - Hamb. Corr. Nr. 162.

<sup>6)</sup> Hamb. Corr. Nr. 155.

<sup>7)</sup> Ebendas. Nr. 194.

<sup>8)</sup> Ebendas, Nr. 175, Beil.

1802, am 26. October. Ein Erdbeben von außerordentlich großer Verbreitung auf einer Linie, deren südlichster Endpunct in der Insel Theaki (Ithaka) und der nördlichste in St. Petersburg lagen. In einem Theile von Siebenbürgen, in der Wallachei und der Moldau äusserte es seine heftigsten Wirkungen. In Bucharest erfolgte die erste wellenförmige Bewegung ungefähr 12 U. 50' nach Mittag; es folgten ihr mehrere Bewegungen während zwei und einer halben Minuten. Mehrere Gebäude wurden stark beschädigt; die Kirche St. Nicolai und der berühmte Golza - Thurm wurden in Schutthaufen verwandelt. und da spaltete die Erde, und ein grünliches Wasser quoll aus den Oeffnungen, welches einen schwefeligen Geruch durch die ganze Stadt verbreitete. In der Atmosphäre hatte sich vorher nichts Auffallendes gezeigt; der Himmel war mit einem Wolkenschleier überzogen, der Wind schwach und etwas kühl.  $4\frac{1}{3}$  U. Abends, und am folgenden Tage 3 U. Morgens, erfolgten dort noch leichte Erschütterungen. Gegen Südwest wurde es empfunden zu Krajowa, Widdin; gegen Süden in Rusczuck, Varna, Constantinopel (wo einige Häuser in Pera beschädigt wurden). Merkwürdig ist, dass es auf Ithaka sehr heftig war, während auf dem größten Theile des Landstriches von den zuerst genannten Orten bis dahin nichts davon empfunden wurde. Auch die Küsten von Italien hat es nicht erreicht. Nördlich und westlich war es sehr heftig in und um Kronstadt, wo man es zwanzig Minuten früher als die von den andern Orten angegebene Zeit besagt, empfunden haben will, in der Richtung von Ost nach West. In dieser Gegend wurde das Castell von Hid weg zerstört. In Hermannstadt wurden alle Kirchen und Thürme so beschädigt, dass man sich ihnen kaum zu nähern wagte. Die in dieser Gegend gelegenen Orte Fogarasch, Gereldsau, Mühlenbach und Deva litten beträchtlich. Ferner wurde

es empfunden zu Temeswar, Semlin (121 U. angegeben), Lemberg und selbst zu Warschau. Hier wird die Zeit 121 U. angegeben, die Bewegung außerte sich durch ein leichtes Schwanken hangender Dinge von Süd nach Nord. Der Himmel war daselbst unbewölkt, es wehete Nordostwind, und das Barometer veränderte seinen Stand von 28 P. Zoll nicht. Nach Nordosten erstreckten sich die Wirkungen durch die Moldau und die Buckowina. Jassy und Czernowitz empfanden sie stark mit Beschädigung; an der Oka empfand sie das rechte User sehr stark und das linke gar nicht. Ferner wurden sie empfunden zu Kiew, Orel, Kaluga, Tula, Moscau und sogar zu St. Petersburg. In Moscau war die Krechütterung so stark, dass Häuser Risse bekommen haben, Fenster zerbrochen und selbst Keller eingestürzt seyn sollen. St. Petersburg, wo die Bewegung sich nur sehr schwach zeigte, soll vorher nie etwas von Erderschütterung empfunden haben. Die Richtung der Erschütterung war von Süd nach Nord 1).

1802, vom 29. bis 30. October in der Nacht. Erdbeben zu Wienerisch Noustadt, dauert seehs Secunden 3).

— am 7 November, 11 U. Morg. Zu und um Algier ein starkes Erdbeben von vierzig Secunden. Die größte Zerstörung verursachte es in Belida, südlich von Algier. Es wurde auch auf Schiffen im nahen Meere empfunden. — Auch in Siebenbürgen und in der

Bericht von Seetzen, welcher sich am Tage des Erdbebens in Buchungst befand, in v. Zech Monatl. Correspondenz für Erd- und Himmelekunde Bd. VII. S. 20 f. — v. Moll Annaten Bd. II. S. 453. — Hamb. Corr. 1868, Nr. 177, 188, 189, Beil.

<sup>2)</sup> Hamb. Corr. Nr. 197.

Wallachei empfand man an diesem Tage wieder Erschütterungen 1).

1802, am 8. November. An der südlichen Spitze von Spanien Erschütterungen 3).

- --- vom 8. bis 9. November. Zu Strafsburg eine Erschütterung ohne Geföse, welche Risse in einigen Gewölben verurachte.
- am 15. November. Am Aetna, an der Ostseite, wenige Miglien unter dem Gipfel öffnet sich ein Spalt. Von diesem Tage an dampft der obere Krater während der nächsten swei Jahre fast unsufhörlich. Der aus der Spalte getriebene Lavastrom floss während Einem und einem halben Tage swölf Miglien weit, und stand dann still 4).
- am 22. November. Zu Chur und in mehreren Gegenden von Graub und en starke Erdstöße 5).
- am 26. November, 1 U. nach Mittag. Zu Constantinopel, Galata und Pera heftige, beinahe während zwei Minuten fortdauernde Erschütterungen, die mehrere Häuser beschädigen. Es wehete Nordwind, der Tag war heiter, und das Meer blieb ruhig <sup>6</sup>).
- Depart. Saone et Loire, mehrere Erdstöße mit dumpfem von Ost mach West ziehenden Getöse 7).
- am 12. December. Erschütterungen in der Gegend des Monthlanc 8).

<sup>1)</sup> u. 2) v. Moll Annal. Bd. II. S. 458.

<sup>3)</sup> Hamb. Corr. 1803, Nr. 185.

<sup>4)</sup> Frc. Ferrara descrizione dell' Etna. Palermo 1818. S. 140.

<sup>5)</sup> Hamb. Corr. Nr. 205, Beil.

v. Moll Annalen Bd. H. S. 459. — Wenn nicht vielleicht eine Verwechselung mit dem 26. October anzunehmen ist.

<sup>7)</sup> Hamb. Corr. Nr., 197.

Keferstein Chronolog. Verzeichniss der Erdbeben u. s. w. in Zeitung für Geognosie, Geologie u. s. w. Weimar, Jahrg. 1827.
 St. III. S. 326., ohne Ang. d. Quelle. S. das folgende Jahr,

1802, vom 18. bis 25. December. Im Walliser-lande, wo man auch die im October und November in entfernteren Gegenden erfolgten Erdbeben empfunden haben soll, war während dieser Tage die Erde in fast beständiger Bewegung 1). — Am 18. soll man in Schwaben und sogar in den Niederlanden, namentlich zu Rotterdam, Erschütterungen empfunden haben 2).

- am 20. December. Zu Elbeuf, Depart. Seine inférieure, eine Erschütterung von 8 Secunden. An demselben Tage dort ein heftiger Sturm<sup>3</sup>).
- vom 23. bis 24. December in der Nacht. Zu Maynz ein leichtes Erdbeben 4).
- ----- am 31. December. Zu Sisteron, Depart. des basses Alpes, ein starkes Erdbeben 5).

Noch während dieses Jahres wurde Unafaschka, eine der Aleutischen Inseln, wo seit der ungefähr acht Jahre vorher in der Nähe entstandenen vulcanischen Inselimmerfort das Beben der Erde sich erneuert hatte, von sehr heftigen Stößen erschüttert <sup>6</sup>).

1803, am 8. Januar. Bialystock in Neu-Ost-Preussen. Dort hatte man den Winter im Ansange sehr gelind gehabt; im December war wenig Schnee gesallen. Boch im Januar nahm die Kälte zu und stieg am 2. bis zu 21° R. Aber schon nach zwei Tagen solgte Thauwetter. Am 6. stieg die Kälte plötzlich, und in der Nacht vom 7. zum 8., 1½ nach Mitternacht bei — 25° R., ersolgte ein hestiger Erdstos; Gebäude wurden von Grund auf erschüttert.

<sup>1)</sup> v. Moll a. a. O. S. 460.

<sup>2)</sup> Keferstein a. a. O. wie oben.

<sup>8)</sup> Hamb. Corr. 1803, Nr. 3.

<sup>4)</sup> Ebendas. Nr. 2.

<sup>5)</sup> Ebendas. Nr. 11.

Langsdorf's Bemerkungen auf einer Reise um die Welt Bd. II.
 209 f. — Gilbert's Annalen der Physik Bd. XLII. S. 217
 414.

Um 4 und 5 U. erfolgten nochmals Stöße. Alle schienen von Westen her zu kommen. Am folgenden Morgen entdeckte man mitten in der Stadt einen von N. nach S. laufenden schnutgeraden starken und langen Riss in der eisigea Erdrinde. Die Kälte stieg plötzlich auf einen hohen Grad. In der folgenden Nacht 111 U. fühlte man wieder einen heftigen Erdstofs, und am darauf folgenden Morgen gewahrte man in noch anderen Gegenden der Stadt mehrere Risse in der Erde und selbst in einer Mauer des sehr festen Kammer-Gebäudes. Die Kälte war bis zu 27° gestiegen und hielt noch vier Tage mit fast gleicher Strenge an. Die ganze Zeit über herrschte fast gänzliche Windstille; nur an dem Tage nach der letzten Erschütterung blies ein ziemlich starker Nordwind bis zum Abend. Viele Einwohner wollen noch mehrere Erdstöße wahrgenommen haben 1). Die hier angegebene Beschaffenheit der Witterung und des in derselben vorgekommenen Wechsels ist übrigens der Lage des Ortes und der Jahreszeit so angemessen und so gewöhnlich, dass man nicht Ursache hat darin eine Beziehung auf das Erdbeben zu suchen. Der heftige Nordwind verbreitete sich damals weit durch Europa. Namentlich erfolgte er zu Trieste, wo lange anhaltender Südwind gewehet hatte, am 11. so heftig und als wüthender Orcan, dass er unter den Schiffen im dortigen Haven eine fürchterliche Zerstörung anrichtete 3).

In der letzten Woche des Januar erfolgten zu Sitten im Walliserlande mehrere Erdstöße, heftiger als die, welche diese Gegend in den vorhergehenden Monaten getroffen hatten <sup>3</sup>).

1803, im Januar, erfolgte ein großer Ausbruch des

<sup>1)</sup> v. Moll Annalen Bd. II. S. 460.

<sup>2)</sup> Allgemeine Zeitung 1803. Nr. 35. S. 138.

Hamb. Corr. Nr. 32, Beil. — v. Moll Annalen Bd. II, 8. 460.

Cotopaxi in der östlichen Andes-Kette von Quito. Der Vulcan hatte seit zwanzig Jahren nicht die kleinste Bewegung gezeigt, nicht einmal Rauch auf seinem in Schnee und Eis gehüllten Krater. Jetzt war die innere Erhitzung schnell so stark geworden, dass die den Krater umgebende große Schneemasse in einer Nacht wegschmolz, die vorher weifsen Wände des Kraters ganz schwarz erschienen, und verwüstende Wasserströme vom Berge herabslossen. Das Toben und Brüllen des Vulcans war so heftig, dass man dasselbe im Haven von Guayaquil, zwei und funszig Lieues vom Krater entsernt, gleich wiederholten Entladungen einer Geschütz-Batterie hörte, und dass H. von Humboldt es selbst im großen Ocean südwestlich von der Insel La Puna vernahm 1).

1803, am 3. Februar, nach 11 U. Abends zu Marseille eine starke Erschütterung. Mehrere Schornsteine stürzten ein. · Auf der Seite des Havens war die Erschütterung stärker als auf der Seite der Alleen von Meillon<sup>3</sup>).

- —— Im Februar. Der Flus Vousie, der sich bei Bray sur Seine, Dep. Seine et Marne, in die Seine ergieset, verschwand unweit dieser Stadt plötzlich, indem er sich in einen tiesen (neu entstandenen?) Abgrund stürzte, von welchem die Anwohner befürchteten, dass er ihre Felder verschlingen werde 3).
- am 12, März. Auf Guadeloupe ein starkes Erdbeben 4).
  - am 24. Julius. Erdstöße in Norwegen 5).

v. Humboldt Voyage (ed. in 4to) T. II. S. 2. — Dessen Vues des Cordillères et Monnments des Peuples de l'Amérique T. I. S. 143.

<sup>2)</sup> Hamb. Corresp. Nr. 82. - v. Moll a. a. O. S. 461.

<sup>8)</sup> Hamb. Corr. Nr. 85.

<sup>4)</sup> Ebendas. Nr. 108.

<sup>5)</sup> Cotte a. a. O. S. 359.

1863, im Julius erfolgte ein heftiges Erdbeben, weit verbreitet an den Ufern des Ganges, vornehmlich in den oberen Gegenden mehrerer demselben zufallenden Flüsse, namentlich des Jumna. Es erstreckte sich bis an die Gebirge, in denen diese Flüsse entspringen. Die Stadt Barahat (Berahhat oder Badrinath) unter anderen litt davon außerordentlich. Mehrere Dörfer wurden verschlungen. 1).

--- vom 15. bis 16. August in der Nacht entstand im Claveezer See, bei Plön in Holstein, plötzlich eine Insel, die sich wie ein Berg vom Grunde erhob. Man hatte am Abende vor dieser Nacht noch auf dem See gefischt, ohne von dieser Insel etwas wahrgenommen zu haben, und konnte daher die Zeit ihres Erscheinens ziemlich genau bestimmen. Die neu entstandene Insel lag ungefähr eintausend Schritte von einer der Halbinseln, die in den See hineinragen. Wenige Tage vor ihrem Entstehen hatten die Fischer die Stelle, wo sie emporgestiegen war, noch drei Klaftern tief gefunden. Die Insel erhob sich drei bis vier Fuss über den Wasserspiegel, hatte unmittelbar an derselben ungefähr achtzig Fuss Umfang, und verslachte sich von allen Seiten sauft gegen den Boden des Sees. Die ganze Masse der Insel schien aus einzelnen, nicht zusammenhängenden Stücken zu bestehen, zwischen welchen etliche Fuss tiefe Wasserrinnen hinliefen. In der Mitte hatte sich darin ein Loch von anderthalb Fuss Durchmesser gebildet, in welchem man die Tiefe des darin stehenden Wassers fünf Klaftern fand, also zwei mehr als dieselbe vorher an dieser Stelle gewesen war. Die Bestandtheile der Insel waren der Sand, aus welchem der Grund des Sees besteht, mit Stücken von Torf bedeckt. Diese neue Insel ist nach und

Nach Colebrooke in Verneur Journal des Voyages T. IV. p. 467.
 aus Asiatic Researches T. XI. — S. auch Neue allg. geogr. Ephemeriden B. VIII. S. 157.

nach durch das Wasser und vielleicht durch Einsinken zerstört worden, so dass jetzt nichts mehr davon zu sehen ist 1).

1803, am 16. August. Erdstöße zu Riom in Auvergne<sup>2</sup>).

- am 13. u. 14. October Erdstöße zu Palerme 3).
- am 12. December, 4½ U. Ab. Erdbeben zu Chamouny in Savoyen. Der Montblanc wurde heftig erschüttert und eine 100 Fus hohe Eismasse stürzte von demselben nieder. Bald darauf ergriff es die Bergreihe des Breven, von welcher große Felsmassen abgerissen wurden und in die Thäler herabroliten. Die Richtung der Erschütterung war von Süd nach Nord 5).
- am 13. December. Eine in leichten Schwingungen bestehende Erschütterung längs der untern Maas, besonders in Vlaardingen, im Maasland, zu Rotterdam und Schiedam. Man empfand sie auch auf Schiffen durch eine ungewöhnliche Bewegung des Wassers 7).
- —— am 27. December. An den Westküsten von Frankreich ein fürchterlicher Orcan, bei welchem man ein feuriges Meteor gesehen hat <sup>8</sup>).

Berliner Spenersche Zeitung 1. Oct. 1893. — Daraus in Gilbert's Annal. d. Physik Bd. XVI. S. 384. — Voigt's Magazin f. d. gesammte Naturkunde, Bd. VI. S. 260 u. Bd. VII. S. 364.

<sup>2)</sup> Cotte a. a. O.

<sup>3)</sup> u. 4) Hoffmann in Poggendorff's Annalen Bd. XXIV. S. 54.

<sup>5)</sup> Hamb. Corr. 1803, Nr. 202.

v. Moll Neue Jahrbücher d. Berg- u. Hüttenkunde Bd. II.
 S. 309.

<sup>7)</sup> Ebendas. — Hamb. Corr. 1804, Nr. 18.

<sup>8)</sup> Hamb. Corr. 1804, Nr. 13.

1803, ohne Angabe des Tages, großer Ausbruch des Wororai auf der Sandwich-Insel Owhyhee. Ein großer Lavastrom füllt eine Bai aus und bildet eine neue Küste 1).

Ebenso: Erdbeben in Kemaon, in Vorder-Indien am südlichen Fuse des Himalaya-Gebirges, und in benachbarten Provinzen, sehr heftig und mehrere Gebäude zerstörend<sup>2</sup>).

1804, am 13. Januar, zwischen 5 u. 6 U. Ab. zu Madrid, und in Aranjuez noch stärker, eine starke Erschütterung in der Richtung von Nord nach Süd. Zu gleicher Zeit wurde eine solche auch in Malaga empfunden 3).

am 20. od. 21. Januar nach Mitternacht, und 3 U. Morgens zu Malaga abermals mehrere Erdstöße; 4 U. 55' mit Heftigkeit wiederholend. Das Schwanken der Erde unter starkem Getöse dauerte fast Eine Minute in der Richtung von Nord nach Ost (so sagt die Nachricht). In Velez, fünf Meilen von Malaga und in Murcia soll das Erdbeben zerstörend gewesen seyn 4).

— am 3. Februar 1 U. Morg. Erdstöße im Depart. Montblanc 5).

- am 9. Februar ein Erdstoß zu Palermo 6).

Ellis Missionary Tour, in Edinburgh Journal of Science, Vol. VI. S. 371.

<sup>2)</sup> Berliner Spenersche Zeitung 1837, Nr. 59.

<sup>3)</sup> Hamb. Corresp. Nr. 22 u. 25.

<sup>4)</sup> Ebendas. Nr. 33.

<sup>5)</sup> Voigt's Magaz. f. d. n. Zust. d. Naturk. Bd. VIII. S. 72. — Cotte a. a. O. setzt ein Erdbeben in derselben Gegend auf den 5. März, und sagt, es sey zu gleicher Zeit Eines in den Niederlanden empfunden worden. Jeder Erdstofs danerte 4 Secunden und wiederholte von 3 zu 3 Stunden.

<sup>6)</sup> Hoffmann in Poggendorff's Annal. a. a. O.



<sup>1)</sup> Fehlt die Nachweisung.

<sup>2)</sup> Hoff Geschichte d. naturl. Verand. Th. II. S. 275.

<sup>3)</sup> Ebendas. S. 295 u. 336.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. 1804, Nr. 37 u. 65.

<sup>5)</sup> Fehlt die Nachweisung.

<sup>6)</sup> Hoff a. a. O. II. 275.

<sup>7)</sup> Hamb. Corr. Nr. 50.

<sup>8)</sup> Ebendas, Nr. 157.

<sup>9)</sup> u. 10) Hoff a. a. O. S. 231.

<sup>11)</sup> Ebendas. S. 541.

<sup>12)</sup> Hamb. Corr. Nr. 157.

ra. Zante, in Morea, Patras, sehr heftige Erdstölse. Die Erdstölse waren auf den beiden genannten Inseln in der letzten Zeit überhaupt sehr häufig gewesen: binnen fünf Vierteljahren hatte man dort über Einhundert Erdstöße empfunden, von denen aber nur vier bis sechs bedenklich stark waren. Das letzte war indessen das stärkste. Völlige Windstille, große Hitze, und ein fürchterliches, zwei Secunden dauerndes Brausen ging voraus; dann erfolgte ein heftiger Stofs seitwärts. Bei einem zweiten Stofse wurden die Häuser noch heftiger erschüttert. Die ganze Dauer dieser Erschütterungen war dreifsig bis vierzig Secunden. Nach drei Stunden kam ein zweites ziemlich starkes Erdbeben, doch weniger bedeutend als das erste, auch von kürzerer Dauer. An den beiden folgenden Tagen, bei zunehmender Hitze erfolgten wieder geringere Schwankungen von sechs bis zehn Secunden. In Patras war das Erdbeben am stärksten. Häuser wurden umgerissen, und Menschen kamen um. Die Schiffe im Haven wurden durch die Bewegung umher geworfen 1).

1804, am 4. Julius, Nachts gegen 1 Uhr, unweit der Festung Fanagorji (Phanagoria) auf der Halbinsel Taman, im Assowschen Meere, an der südlichen Spitze, neben dem gegen dreihundert Faden im Umkreise haltenden See, fing ein auf dem Berge befindlicher Hügel an zu schwellen, und hob sich gegen zwölf Faden hoch. Hierauf zerplatzte er mit einem blitzartigen Leuchten und donnerähnlichem Getöse, und warf brennende Erdklumpen und Steine in die Höhe und auf Einhundert Faden in die Weite um sich her. Sodann zeigte sich eine Flamme, welche einen übeln Geruch verbreitete, und während anderthalb Stunden hell aufloderte. Der Auswurf nahm den halben

Hamb. Corr. 1804, Nr. 121. — Am 9. beobachtete man zu Paris große Unruhe der Magnetnadel, bei dem hohen Barometerstand von 28,5". Die Luft war nebelig, doch ohne Wolken, die Abendröthe sehr stark.

See ein, und bildete einen Hügel von zehn Faden Höhe und dreihundert Faden Umfang 1).

1801, am 28. Julius oder 1. August. Zu Spoleto, und ziemlich weit umher, bis Nocera ein heftiges Erdbeben. Die Erschütterungen folgten in großen Zwischenräumen auf einander; die ersten waren die stärksten. Spoleto selbst hat davon weniger gelitten als mehrere in der Nähe liegende Dörfer. — Nach Nachrichten aus Italien vom 30. August hatten bis zu diesem Tage in der dortigen Gegend die Erdstöße noch mehrmals wiederholt 2).

- Ausbruch aus dem Krater, die Lava fliesst eine Zeitlang über den Rand. Vom 13. September wird aus Italien gemeldet, dass das Absliessen der Lava aufgehört habe 3).
  - ----- am 16. August. In Auvergne Erschütterungen 4).
- ----- am 20. August. In Malaga, und auch in Madrid werden Erschütterungen empfunden 5).
- —— am 25. August 8½ U. Morg. In Almeria in Granada hörte man zu der angegebenen Stunde ein dumpfes unterirdisches Getöse. Darauf folgten innerhalb dreiviertel Stunden drei fürchterliche, und mehrere schwächere Erdstöße. Häuser stürzten ein, oder wurden beschädigt. Rochetta wurde größtentheils zerstört; die Salinen der Bai geriethen unter Wasser und viele tausend Centaer Salz wurden verdorben. Castel del Popolo, Bella Villa della Palma und Eniz stürzten zusammen; in Dalias wurden Menschen unter Ruinen begraben und in Feliz eine Glocke aus dem Kirchthurme geschlendert. Zu Albugnol (vierzehn Stunden von Granada,

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1804, Nr. 181, Beil.

Hoff II, 331. — Der Hamb. Corr. hat den 1. August. S. Nr. 137 u. 147.

<sup>3)</sup> Hamb. Corr. Nr. 145, 149 u. 157.

<sup>4)</sup> Hoff II, 349.

<sup>5)</sup> Cotte a. a. O. S. 269.

sieben von Motril, Eine vom Meere gelegen) hatte man schon am 22. Bebungen gefühlt, die bis zum 25. fortdauerten, und dann dort ebenfalls zerstörend wirkten. Ein starker Nebel, der sich in eine Wolke verwandelte, verfinsterte den Himmel. Diese Wolke that in zehn Minuten funf schreckliche Feuerauswürfe (Blitze?), jedem folgte ein heftiger Erdstoss. Ein starker Landwind vertrieb die Wolke, worauf eine unausstehliche Hitze entstand, die, so wie die Erdstöße, bis zum 28. dauerte. Ein naher Berg wurde gespaltet, und aus der Oeffnung strömte Wasser über die tiefer liegenden Theile der Stadt Albugnol. Quellen versiegten an einigen Puncten, und kamen an anderen nea Flüsse wurden gedämmt und veränderten ihren Lauf. Das Meer war immer ruhig geblieben. Die Richtung der Erschütterungen war von Süd nach Nord. - Auch zu Carthagena und in Madrid wurde dieses Erdbeben zu derselben Zeit empfunden, und, was sehr merkwürdig ist, an demselben Tage - 25. - in den Niederlanden, namentlich zu Schiedam um 10 U. Morg. und 12 U. Mittags 1). Desgleichen zu Clermont Ferrand in Auvergne<sup>2</sup>). Aus der Lage der genannten Orte in Spanien ergiebt sich, dass die Linie, welche von diesem Erdbeben am stärksten getroffen wurde, auf einer Seite der Südküste von Granada und auf der anderen dem Gebirgszuge der Sierra Nevada parallel läuft, also in die Richtung der Erdbeben-Linie des Mittelländischen Meeres fällt.

1804, am 16. u. 23. September erfolgten in derselben Gegend wieder einige heftige Erdstöße, von denen vornehmlich die Stadt Granada Beschädigungen erlitt 3).

am 21. September. Zu Jassy in der Moldau einige Erdstösse 4).

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1804, Nr. 144, 157, 169. -v. Moll Annal., Bd. V. S. 326.

<sup>2)</sup> Tilloch philosophic. Magazine. Vol. XX. S. 184.

<sup>3)</sup> v. Moll a. a. O. S. 328.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. Nr. 179, Beil.

1864, am 23. September. Außer den schen bei dem 16. erwähnten wiederholten Erschütterungen in Granada wurden dergleichen auch empfunden 4 U. Ab. zu St. Malo, Cancale, Grandville, Dinan, St. Servan und an mehreren sowohl an der Küste als im Innern von Frankreich gelegenen Orten. Die Erschütterungen hielten die Richtung von Ost nach West, nach Anderen von Nordest nach Südwest, und dauerten 43 Secunden. Man hörte dabei ein dumpfes, unterirdisches Getöse. 5½ U. Ab. erfolgte noch eine schwächere Erschütterung. In der vorhergegangenen Nacht hatte es ziemlich gestürmt; die Fluth aber war sehr niedrig 1).

- Zu Ende Septembers warf der Vesuv wieder etwas Lava aus 2).
- Vom 5. bis 11. October empfand man zu Tiflis in Grusinien einige mäßige Erdstöße 3).
- am 14. October. In Toscana, Siena, Poggibenzi u. s. w. Erdstöße, welche in dem zuletztgemannten Orte einige Häuser umwarfen ).
- —— am 20. October. Erneuerte Erschütterungen in den Orten von Toscana, die am 14. davon getroffen worden waren <sup>5</sup>).
- am 23. October. Ernenerte Erschütterungen auf der Insel Jersey, zu St. Malo und an mehreren französischen Seeplätzen <sup>6</sup>).
- am 22. November. In der darauf folgenden Nacht erfolgte am Vesuv, der seit einigen Wochen ziemlich ruhig geworden war, ein starker Erdstofs, dann brach aus dem Krater eine Feuersäule zu einer erstaunenswärdigen Höhe empor. Hierauf ergofs sich eine so große Menge von Lava, daß sie nach drei Stunden schon die Gränzen derjenigen

Hamb. Corresp. 1804, Nr. 162 u. 166. — Cotte S. 361. —
 v. Moll Annalen Bd. V. S. 328.

<sup>2)</sup> Ebendas. No. 165, Beil., u. 167.

<sup>3) 4) 5)</sup> u. 6) v. Moll a. a. O.

überschritt, die vor drei Monaten aus dem Vulcan gesiossen war. Der Strom war gegen Torre del Greco gerichtet. Am 24. hatte das Ausströmen merklich abgenommen 1).

1804, am 14. December, 2 U. Morg. Zu Livorno ein Erdstofs, der keinen Schaden verursacht 2).

— Ohne Angabe des Tages. Ausbruch des Vulcans Dasar auf Java<sup>3</sup>).

1805, im Januar, ohne Angabe d. Tages. Zu Livorne Erderschütterung 4).

- —— am 11. Februar. Zu Vitry, Frankreich, Depart. Ille und Vilaine, und zu gleicher Zeit bei Sigmaringen in Schwaben ein Erdstofs 5).
- am 21. März. Zu Innsbruck ein Erdstofs, so stark, dass hie und da Mauern Risse bekamen 6).
- —— Im März, ohne Angabe des Tages und Ortes. Erschütterungen in England 7).
- —— am 9. Mai. Zu Strafsburg, Bischweiler und Hagenau eine leichte Erschütterung 8).
- —— am 10. Mai. Ein furchtbarer Sturm im Teutschen Meere, der bei Tönningen große Zerstörung unter Schiffen anrichtet, und bei welchem man einen Erdstoß empfunden haben will <sup>9</sup>).
- —— am 16. Mai 9 U. Abends. Abermals zu Bischweiler, Hagenau, und in der umliegenden Gegend eine Erderschütterung in der Richtung des Flusslaufes der Moder 10).

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1804, Nr. 207, Beil.

<sup>2)</sup> Ebendas. 1805, Nr. 3.

<sup>3)</sup> S. Stamford Raffles History of Java.

<sup>4)</sup> v. Moll Annalen, Bd. V. S. 328.

<sup>5)</sup> Cotte a. a. O. S. 361.

<sup>6)</sup> Hamb. Corr. Nr. 59, Beil.

<sup>7)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. II, S. 400. o. Ang. d. Quelle.

<sup>8)</sup> Hamb. Corr. Nr. 85.

<sup>9)</sup> Ebendas. Nr. 77, Beil.

<sup>10)</sup> Ebendas. Nr. 85.

1905, am 21. u. 30. Mai. Auf Kamtschatka starke Erdstöße 1).

- —— am 3. Julius, Morgens. Auf Candia ein Erdbeben, von welchem vorzüglich Canea und Retimo litten; es bestand aus vier starken Stößen 2). Auch auf Sicilien soll es empfunden worden seyn 3).
- —— am 24. Julius. Zu Eisenerz in Steiermark ein Erdstofs 4).
- am 26. Julius. In Neapel, der Stadt sowohl, als in anderen Theilen des Königreichs, ein sehr heftiges Erdbeben. Am Morgen dieses Tages hatte man eine im Vergleiche mit den vorhergegungenen Tagen drückendere 💌 Hitze empfunden. Sieben Uhr Morg. sah man ein schwarzes Gewittersturm verkündendes Gewölk nordwestwärts ziehen, doch sich allmählig zertheilen. 84 Uhr Abends erhob sich ein kühler Nordwind und wehete Eine Stunde lang. Gegen 10 Uhr gerieth das Meer in Bewegung; man bemerkte darauf kleine Wasserwirbel; ein Badender fühlte den Sand des Bodens unter seinen Füssen weichen, und sah eine Gruppe Fische auf der Oberfläche des Wassers schwimmen. Abends 9 U. 57' erfolgte zu Neapel die erste Erschütterung; sie dauerte 45 bis 50 Secunden mit wachsender Heftigkeit in der Richtung von Nord nach Süd. 11 Uhr erfolgte ein zweiter minder heftiger, und dreiviertel Stimden nach Mitternacht der dritte, noch gelindere. Der Himmel war heiter, nur ein leichter Nebel schwebte auf der Erdoberfläche. Der Barometer stand 29,9° (wahrscheinlich englisches Mass), also auf einen hohen Stand. Nach anderen Angaben bestand die erste Erschütterung aus mehreren einzelnen durch wellenförmige Bewegungen verbunde-

<sup>1)</sup> Hamb. Corr. 1805, Nr. 146.

<sup>2)</sup> Ebendas. Nr. 147. — v. Moll Annalen Bd. VI. S. 538.

<sup>3)</sup> Cotte a. a. O. — Keferstein.

<sup>4)</sup> Hamb. Corr. Nr. 131. — Cotte a. a. O.

nen Stöfsen, und diese Bewegungen sollen 68 Secunden lang angehalten haben. An Thieren hatte man das sonst zuweilen bemerkte Vorgefühl des Erdbebens diesesmal nicht wahrgenommen. In der Stadt Neapel wurden viele Gebäude bedeutend beschädigt, einige stürzten sogar ein. An den drei folgenden Tagen erfolgten noch drei Stöfse.

Südwärts von Neapel durch Puglien nach Calabrien wurde dieses Erdbeben nur schwach mit empfunden. Seine größte Verbreitung ging gegen Nord und mit der größten Hestigkeit traf es die Provinz Molise. In Terra di Lavoro litten nächst Neapel vornehmlich Aversa, Capua und Caserta. Die Erschütterung wurde soger in Rom wahrgenommen. In Molise wurde die Stadt Isernia in einen Schutthaufen verwandelt. Avelline. Benevento und Bojano in Capitanata litten großen Schaden. Auf der östlichen Seite der Apenninen traf es . Campobasso und weiter nördlich Sta Agatha, Aquila und Chieti, welcher letztere Ort der nördlichste Endpunct seiner Wirkungen gewesen zu seyn scheint. Aber sogar das weit östlich liegende Foggia wurde davon betroffen. Gleich nach den Stößen soll des Wasser eines Brunnens am Berge Cassino in Schwefelwasser verändert worden seyn. Zu Bojano soll ein See entstanden seyn. Außer den genannten größern Orten wurden noch viele kleine in denselben Richtungen gelegene verwüstet. - Der Vesuv verhielt sich während dieses Erdbebens ganz ruhig, nur Rauchwolken entstiegen seinem Krater, doch will man nach dem zweiten Erdstofse von der Seite des Berges her einen doppelten Knall wie von Kanonen gehört haben 1).

Ein verbreitetes Gerücht<sup>2</sup>), dass zur Zeit dieses Erdbebens in Karlsbad der Sprudel sechs Stunden lang kein Wasser ausgeworfen haben sollte, ist völlig ungegründet.

Journal de Physique T. LXI, p. 225. — L. v. Buck Canar.
 Inseln S. 333. — v. Moll Annalen Bd. VI. S. 538. — Hands.
 Corr. 1805, Nr. 185, 136, 187, 140.

<sup>2)</sup> Hamb. Corr. Nr. 143.

In demselben Monate, die Tage sind nicht angegeben, machte der Aetna, welcher seit 1802 fast unaufhörlich vielen Rauch aus dem Krater emporgetrieben hatte, aus demselben einen Ausbruch; die sich darin erhebende Lava und die Auswürflinge bildeten darin einen Kegelberg von gegen Eintausend und anfaig Fuß Höhe 1).

Zu Ende desselben Monats erfolgten Erdstöfse auf einigen Antillen, vorzüglich litt davon Antigua?).

1805, am 12. August. Ein großer Ausbruch des Ve-Schon einige Tage vorher hatte sich Getöse im Berge hören lassen. Am Abende des genannten Tages warf der Krater aus zwei in demselben entstandenen Oeffnungen. Gegen 9 Uhr brach mit gewaltiger Hestigkeit und Schnelligkeit, an dem gewaltsam durchbrochenen oberen Rand des Kraters ein äußerst flüssiger Lavastrom durch, und floß so schnell am Berge herab, dass er schon 21 Uhr Morgens, Portici vorbei, das Meer erreichte, und sich funfzig Fuss weit in dasselbe hinaus ergoss, in der Breite von ungefähr funszehn Fuss, Der Riss, den der Lavastrom in den Rand des Kraters gemacht hatte, war mehr als funfzig Fuss tief und mehrere hundert Fuss breit, und der Boden des Kraters war wohl um mehr als zwanzig Fuss gesunken. Der neue Auswurfskegel im Innern des alten Kraters hatte eine Höhe von mehr als Einhundert Fus erreicht, und warf unter heftigem Donnern glühende Schlacken aus. Nie hatte man einen längern, schneller und dünner fliessenden Lavastrom gesehen. Die Länge des von ihm in fünf Stunden durchlaufenen Weges betrug sechsundzwanzigtausend Neapolitanische Palmen. Der Strom von 1804 durchlief nur 22500 P., der von 1797, 21540, der von 1737, 22680. Das Fließen war so anhaltend und lange fortdauernd, dass die Lava im : Anfange Septembers noch wie ein Bach vom Rande des Kraters herabströmte. Der Gipfel des Vesuv hat durch diesen und

<sup>1)</sup> Ferrara descrizione dell' Etna S. 140.

<sup>2)</sup> Hamb. Corr. 1805, Nr. 156.

den vorletzten Ausbruch eine von seiner vorigen ganz veränderte Gestalt bekommen, indem durch das tiese Ausbrechen des Kraterrandes nach der Seite des Meeres zu, dieser Theil des Bandes um Vierhundert sechsundvierzig Fus niedriger ist als der gegenüberstehende Theil 1).

1805, am 18. August. Auf er Insel Oléron ein Erdstofs 2).

- —— am 30. November. Zu Chur in Graubünden desgleichen 4).
- —— am 7. December empfand man Abends eine ganz ungewöhnliche Wärme, und schrieb dieses Phänomen den Erderschütterungen zu, die auf das Neue im Neapolitanischen empfunden worden seyn sollten <sup>5</sup>).
- —— am 26. December will man auf der Bulte, einem Bezirke bei Hannover, eine mit einem starken Knall verbundene Erderschütterung empfunden haben <sup>6</sup>).

Ohne Angabe der Tage finden sich von Erdbeben und Ausbrüchen im Jahre 1805 noch folgende Nachrichten:

Ein Erdbeben auf Morea 7).

Ausbruch des Vulcans Chermai auf Java 8).

Ein heftiges Erdbeben in Sta Fe di Bogota in Columbien?).

Von diesem Jahre an bis in das Jahr 1807 wiederholte Ausbrüche des Vulcans von Isalco in Guatemala 19).

<sup>1)</sup> L. v. Buch Geognost. Beobachtungen auf Reisen u. s. w. Th. II. S. 218 f.

<sup>2) 3)</sup> u. 4) Cotte a. a. O. S. 361.

<sup>5)</sup> So heifst es im Hamb. Corr. Nr. 207. Ich finde indessen keine Nachricht von Erdbeben, die im December im Neapolitauischen erfolgt wären.

<sup>6)</sup> Hamb. Corr. 1806, Nr. 2.

<sup>7)</sup> v. Hoff Gesch. d. Veränd. Th. H. S. 178, ohne Aug. d. Qu.

<sup>8)</sup> Keferstein ebenso.

<sup>9)</sup> Allgemeine Zeitung 1826, Nr. 260, Beil. S. 1042.

<sup>10)</sup> L. v. Buch in Annalen der Physik Bd. LXXXVI. S. 589.

## CHRONIK

DER

## ERDBEBEN, VULCANISCHEN AUSBRÜCHE

UND

## ÄHNLICHER NATUR-ERSCHEINUNGEN

IN DEN JAHREN

1821 BIS 1832.

DIE JAHRE 1821 BIS 1830

AUS

POGGENDORFF'S
ANNALEN DER PHYSIK UND CHEMIE,
JAHRGARG 1896 (Bp. VII.) BIS JAHRGARG 1894 (Bp. XXIV.),

KIT

NACHTRÄGEN, VERMEHRUNGEN UND BERICHTIGUNGEN
BEREICHERT DURCH DEN VERFASSER.

•

.

• .

.

. \_

Die Gleichzeitigkeit der Erdbeben an verschiedenen, oft sehr entferat von einander liegenden Puncten der Erdoberfläche, sowohl unter sich, als mit Ausbrüchen der Vulcane und mit gewissen atmosphärischen Verhältnissen und Phänomenen ist eine Erscheinung, welche seit einiger Zeit besondere Aufmerksamkeit erregt hat. Schon die genaue und zuverlässige Schilderung jedes einzelnen solcher Phänomene ist von großem Interesse für die Naturlehre; aber es ist wahrscheinlich, dass eine möglichst sorgfältige Zusammenstellung mehrerer derselben nach der Zeitfolge und den Erscheinungen, die sich mit denselben gleichzeitig auf der Erdoberfläche und im Luftkreise gezeigt haben, zu dereinstiger deutlicherer Entwickelung der Theorie diesermerkwürdigen Naturereignisse mitwirken wird.

Durch diese Betrachtungen, und durch die Bearbeitung des in dem zweiten Theile meiner "Geschichte der natürlichen Veränderungen der Erdoberfläche" abgehandelten Gegenstandes, bin ich veranlasst worden, viele Notizen über Erdbeben, vulcanische Ausbrüche s. w. aus allen Zeiten zu sammeln. Dieses ist besonders vom Jahr 1821 an mit größerer Sorgsalt, als es mir für die

früheren Zeiten bis jetzt möglich war 1), geschehen, und ich habe dabei die besten Quellen, die mir zu Gebote standen, benutzt.

1820, December 22. Erderschütterung im Peloponnes; Quellen kochenden Wassers kommen in Elis aus der Erde; Felsen verschwinden plötzlich in Arkadien 2).

—— December 29. Zante (Ionische Insel). Schon einige Tage vor dem Erdbeben war der Himmel mit den dicksten, dunkelsten Wolken von einem dunkeln Roth bedeckt, die in immerwährender elektrischer Thätigkeit zu seyn schienen. An dem oben angeführten Tage wurde der Himmel noch fürchterlicher. Der Wind blies aus SSO.; das Thermometer stand 65° Fahrenh., das Barometer 27° 4". Unaufhörlich folgten sich Blitze. Von 2 U. Morgens an wurde der Wind immer heftiger. Gegen Mitternacht liess sich ein dumpfes absetzendes Getöse hören, einem fernen aus einem unterirdischen Gewölbe her tönenden Trommelschlage ähnlich. 3 U. 50' Morgens erfolgte ein ausnehmend heftiger Windstofs, der aber nur einen Augenblick dauerte. Bald darauf entstand ein erschreckendes unterirdisches Brüllen, und im Augenblick folgte der erste Erdstofs. Er war vertical, ein ihm sogleich folgender wellenformig, und ein dritter, der heftigste, drehend. Die festesten Häuser konnten der Gewalt dieser Stöße nicht widerstehen. Achtzig derselben wurden von Grund aus zertrümmert, mehr als achthundert auf eine fürchterliche Weise zerrissen, und die anderen so beschädigt, dass sie ohne schleunige Ausbesserung nicht bewohnt werden konnten 3). Nur vier Menschen kamen dabei um. Die Erschütte-

<sup>. 1)</sup> Dies schrieb v. Hoff im Jahre 1826; was er seit der Zeit gesammelt und zusammengebracht, davon giebt die vorhergehende Chronik ein genügendes Zeügnis. — Bghs.

<sup>2)</sup> Soutzo, Histoire de la Révolution grecque. Paris 1829, p. 52.

Die Zeitung von Corfu vom 6. Jan. 1821 giebt 300 gans zerstörte und 500 äußerst beschädigte Häuser an.

rungen, mit den noch nach denselben fortdauernden Oscillationen dauerten 30 Secunden bis 1 Minute. Die Richtung der Erschütterungen ging von SO. nach NW. scheinen in einem Umkreis von fast 250 Lieues empfunden worden zu seyn. Als die Erdstöße vorüber waren, begannen heftige Regengüsse, diesen folgten erst feine Schlossen, dann ein Hagel von eckigen Körnern der größten Art, die bis zehn Unzen, ja nach Einigen sogar bis zwei Pfund schwer waren. Nach den ersten Erschütterungen folgten mehrere von geringer Stärke, und der Wind, so wie die Beschaffenheit der Luft blieben fünfundzwanzig Tage lang unverändert. In der Nacht vom 30. brach ein neuer fürchterlicher Orcan los. Vor Mitternacht erhob sich der Wind mit unglaublicher Gewalt aus Südost, und brachte eine Fluth von Regen und Hagel. Von den Anhöhen über der Stadt stürzten sich Regenbäche herab, die ganze Häuser wegführten • und die Stadt überschwemmten. Dem ersten Erdstoß ging folgende merkwürdige Erscheinung voraus. Drei oder vier Minuten vorher sah man in der Entfernung von zwei Lieues von dem Vorgebirge Geraca im Südosten der Insel eine Art von feurigem Meteor, wie auf dem Meere schwimmend, welches fünf bis sechs Minuten lang leuchtend blieb. Nach der Entfernung, in der man es sah, schien es vier bis sechs Fuss im Durchmesser zu haben. Am Tage nach dem ersten Erdbeben, 4 U. Abends, sah man ' ein wirkliches feuriges Meteor aufsteigen, einen parabolischen Bogen von Ost nach West beschreiben und jenseit der Insel ins Meer fallen. Ein ähnliches ist auf Cephalonia nahe bei der Stadt, ohne Explosion ins Meer gefallen 1).

Bericht des Grafen Mercati im Journ. de Physique. T. XCII.
 466. — Gilbert's Annal. Bd. LXIX. S. 330. — Archives des découv. 1822, S. 189.



1820, December 29. Celebes (Ostindische Insel). Ein starker Erdstofs; das Meer stieg zu einer ungewöhnlichen Höhe, und rifs viele Häuser weg 1).

1821, Januar 4. Daselbst. Wiederholte Erdstöße, besonders in Boeloe Comba<sup>2</sup>).

— Jan. 6. Zante und Morea. 63 U. Abends erfolgte, ohne vorhergehendes Getöse, eine Erschütterung. Sie war viel schwächer als die neun Tage vorher empfundene, und dauerte ungefähr achtzig Secunden. Die sehr verbreiteten Oscillationen schienen dieselbe Richtung zu haben wie bei jenem Erdbeben. Die Wirkungen dieser neueren waren am stärksten im Westen der Stadt, und in dem dorthin liegenden Theile der Insel hat es vielen Schaden gethan.

Diese beiden Erdbeben haben auch in Morea viele Verwüstungen angerichtet, und namentlich die Stadt Lala fast ganz zerstört<sup>3</sup>).

- Jan. 9. Das Wasser des Alcyonischen Meeres (Abtheilung des Meerbusens von Korinth), in Morea, tritt plötzlich aus, kehrt wieder nach einer Wasserhose, verwüstet das Feld, führt Häuser weg, und droht die Provinz Achaja zu überschwemmen 4).
- Jan. 14. Bern (Schweiz). In der Nacht ein starker Erdstofs <sup>5</sup>).
- Jan. 29. Kiew (Russland). 2 U. M. ziemlich starke Erderschütterungen in der Richtung von Ost nach West 6).

<sup>1)</sup> Leonhard's Taschenbuch für Mineralogie. Jahrg. 18, p. 724.

Revue encyclopédique. 1822, Juin. — Archiv. des découv. 1822, p. 193.

Bericht des Grafen Mercati im Journal de Physique. T. XCII.
 p. 466. — Archiv. des découv. 1822, p. 189.

<sup>4)</sup> Soutzo, Histoire de la révolution grecque. Paris 1829, p. 52.

<sup>5)</sup> u. 6) Archives des découvertes, 1822, p. 189.

1821, Februar 3 u. 4. Bergen (Norwegen). Ziemlich lebhafte Erschütterungen 1).

— Febr. 10. Jassy (Moldau). 2 U. M. Fühlbares Erdbeben 3).

- Febr. 27. Insel Bourbon. Ausbruch des Vulcans. 10 U. Morgens hörte man ein lautes, einem starken Donnerschlag ähnliches, Getöse und der Vulcan stiefs eine Säule von Feuer und Dampf aus, die man aber erst nach Einbruch der Nacht deutlich wahrnahm. Gegen Mitternacht konnte man drei Lavaströme unterscheiden, die aus dem Gipfel des Berges etwas unter dem Krater hervorbrachen. Der eine davon erreichte das Meer, aber erst nach dem 9. März. Bei dem Ausbruch erfolgte zugleich ein Auswurf feiner vulcanischer Asche, mit Glasfäden von Goldfarbe und schwefligen Theilen vermengt. Aschenregen dauerte zwei Stunden. - Den 19. März erfolgte eine schnell vorübergehende Erderschütterung. — Bis zum 7. April blieb der Vulcan entzündet. — Am 1. April stiess er eine außerordentliche Menge von Dampf aus. -Am 2. fiel ein heftiger Regen, dass der bis ins Meer geflossene Lavastrom an der Oberfläche schnell verkühlte. und man am 4. ohne große Gefahr über denselben gehen konnte. - Die Lava des Vulcans von Bourbon gleicht den Laven des Aetna und Vesuv nicht; sie ist schlackenartig und schwarz, wie Eisenschlacke 3).
- ---- Februar, gegen Ende des Monats. Quebes (Canada). Eine leichte Erschütterung 4).
- —— Im Febr., ohne Ang. d. Tages. Heftiger Ausbruch des Vulcans Kliutchewskaja-Sopka in Kamtschatka, welchem mehrere starke und anhaltende Erder-

<sup>1)</sup> u. 2) Archives des découvertes, 1822, p. 190.

<sup>3)</sup> Ebendas. p. 192.

<sup>4)</sup> Ebendas. p. 190.

schütterungen vorausgingen. Während dieser Begebenheit stürzten zwei Drittel des Kegels Alaüd ein, einer kleinen conischen Insel unter den Kurilen 1).

1821, März 5. Martinique (Westindien). 3 U. M. eine leichte Erderschütterung 2).

- Junius 5. Kilnalady (Irland, Queens-County). Aufschwellen und Durchbruch eines sogenannten Bog (Torfmoores). Dieser Erscheinung erwähne ich nur kurz, da sie eine mehr locale und in der Beschaffenheit der äußeren Rinde des Bodens gegründete zu seyn scheint 3).
- Jun. 8. Martinique (Westindien). 5 U. M. eine Erderschütterung, welche auf einen von den Windstößen folgt, die man dort Grain nennt 4).
- August 2. Neapel, Morgens, eine leichte Erschütterung 5).
- ---- Aug. 3. Argèles und Lourdes (Frankreich, Dép. des Hautes-Pyrénées). Eine Erderschütterung 6).
- —— Aug. 20 (od. 26?). St. Thomas und Ste Croix (Westindien). Erderschütterungen, an diesem Tage und einige Tage zuvor. Nach der vom 20. wurde eine Feuer-

 <sup>(</sup>F. G. Stein) Reise nach dem Vulcan Streloschnaja-Sopka in Kamtschatka im Aug. u. Sept. 1824. — In St. Petersb. Zeitschrift 1825, März, p. 333. — Daraus in Férussac Bull. d. Sc. nat. T. XIV. p. 198.

<sup>2)</sup> Arch. des découv. 1822. S. 190.

The Quarterly Journal of science, litterature and the arts.
 Vol. XII. Nr. 24, S. 427, und Leonhard's Taschenb. f. Mineralogie. Jahrg. 17. Abth. 4. S. 861.

<sup>4)</sup> Arch. des découv. 1822. S. 190.

<sup>5)</sup> Ebendas. — Sie fand um 3½ U. Morg. statt, und ging, so weit man urtheilen konnte, in der Richtung des Meridians. (Tenore, Géogr. phys. et botan. du Royaume de Naples, p. 93). — Bghs.

<sup>6)</sup> Ebendas.

kugel gesehen und dabei ein Knistern gehört; des Meteor verschwand ohne Explosion 1).

1821, October 6, und mehrere Tage zuvor anhaltende Erderschütterungen im Bezirke Gicastro und vorzüglich bei der Stadt Catanzaro in Calabrien, zum Theil sehr heftig 2).

- octob. 8, und von diesem Tage an, fortdauernd während 26 Tagen Erderschütterungen in dem Districte von Orihuela (in Murcia, Spanien) 3).
- Octob. 11—14. Siena (Toscana). Täglich scht bis zehn Erderschütterungen. Auch in der Nacht vom 18. fünf Stöße, und bis zum 25. October, an welchem Tage heftige Gewitter ausbrachen. Richtung der Stöße von W. nach O. 4).
- Octob. 22. Inverary und dreizehn engl. Meilen davon zu Down, Lochfine (Schottland). Morgens, Erderschütterung <sup>5</sup>).
- --- Octob. 23. Comrie (England). Starke Erderschütterung 6).
- —— Octob. 28. Obersachsen. Zwischen 9½ und ½ U. Abends. Ein oder zwei wellenförmige Erdstöße, die suf einem großen Landstriche vom Obererzgebirge bis in die Gegenden von Leipzig und Gera empfunden wurden, und 15 Secunden (nach Einigen 2 Minuten) dauerten. Die südlichste Gegend, wo man sie empfand, war Krottendorf zwischen Scheibenberg und Schwarzenberg, der nördlichste Punct Eitritsch bei Leipzig, der öst-

Leonhard's Taschenbuch f. Mineralogie. Jahrg. 18. Abth. 3.
 725. — Gilbert's Annalen. Bd. LXIX. S. 223.

<sup>2)</sup> Gilbert's Annalen. Bd. LXIX. S. 223.

<sup>8)</sup> Annal. de Chimie et de Phys. T. XLV. p. 396.

<sup>4)</sup> Gilbert's Annalen Bd. LXIX. S. 223.

<sup>5)</sup> Edinb. philosoph. Journal. Vol. VI. S. 191.

<sup>6)</sup> Arch. des découv. 1822. S. 190.

lichste Mitweida, der westlichste Etzdorf unweit Eisenberg. Die Hauptrichtung, in der sich die Erschütterung über diesen Landstrich verbreitete, war von SO. nach NW., ungefähr in einer auf dem Zuge des Erzgebirgs senkrecht stehenden Linie. Die Lage der Orte aber, an denen die Erschütterung gefühlt worden ist, bildet eine Fächerform. Die Spitze liegt im Erzgebirge östlich von Schwarzenberg, der Bogen erstreckt sich von Ronneburg über Köstritz, zwischen Zeitz und Lützen hindurch bis Leipzig, und in östlicher Richtung, wiewohl weit südlicher, von Altenburg über Wechselburg nach Mitweida. An einigen in diesem Bezirke liegenden Orten, z. B. in Chemnitz, Zwickau und Borna empfand man nichts davon. Am heftigsten aber war der Stofs in dem mittleren Theile der ganzen Längenerstreckung, von Penig bis Wechselburg. Fenster klirrten, aufgehangene Gegenstände schwankten, und schlugen auch wohl an einander, stärkere Wirkungen zeigten sich nicht. Aber ein Getöse, dem Wagenrollen ähnlich, wurde dabei an vielen Orten gehört. Einige Personen wollen auch eine Lichterscheinung dabei wahrgenommen haben. Am Tage der Erschütterung, so wie an den zunächst vorhergegangenen und dem darauf folgenden, war starker Nebel 1).

1821, Octob. 29. Glasgow, Greenock u. s. w. (Schottland). Abends, eine Erderschütterung. An demselben Tage war zu London ein ungewöhnlich starker Nebel <sup>2</sup>).

— Octob. 30. Annaberg und Schwarzenberg (Sächsisches Erzgebirge). 1 U. Abends. Erderschüt-

<sup>1)</sup> Gilbert's Annalen Bd. LXIX. S. 220, 325 u. 435.

<sup>2)</sup> Ebendas. Bd. LXIX. S. 223.

terungen, die 3 bis 5 Minuten dauerten, in der Richtung von O. nach W. 1).

1821, Octob., zu Ende des Monats. Rothsai (England). Man hört ein Geräusch wie das von einem in der Ferne auf Pflaster rollenden Wagen. Von Erschütterung. ist nichts erwähnt<sup>2</sup>).

— November 17. Kiew (Podolien), andere südliche Gränzbezirke des Russischen Reichs, Jassy in der Moldau, Tiflis in Georgien, 3½ U. Abends, drei starke auf einander folgende Erdstöße. Zu Jassy stürzten Schornsteine und Keller ein, und mehrere Häuser bekamen Risse; in Kiew fühlte man die Stöße nur schwach, stärker zu Olgopol, Uman, Dubosser (im Gouvernement Cherson), Machnowka, Nikolajew und Otschakow. In den letzten Orten empfand man die Stöße erst gegen und nach 4 Uhr.

— Novemb. 17. Zu Lemberg (Galizien) wurden 2 U. 50' Abends einige Secunden lang schwache Erdstöße empfunden 3).

— Novemb. 21. Capitanata und Molise (Provinzen von Neapel). Erdbeben. In der Nacht bald nach 2 Uhr sah man bei ruhiger Luft und stillem Meere ein leuchtendes Meteor einen Bogen von O. nach W. beschreiben, bald darauf geschahen zu Tremoli und Porto-Cannone heftige Erdstöße, auf den ersten, ziemlich lange dauernden, folgten sieben andere. Häuser stürzten ein. Richtung der Stöße von O. nach W. Sie pflanzten sich durch die verschiedenen Zweige der Apenninen, besonders durch die Kette von Majola in den nördlichen Theil des Reiches fort, indess man zu Teramo wenig davon

<sup>1)</sup> Gilbert's Annalen Bd. LXIX. S. 329.

Annales de Chimie, 1821, December. — Archiv. des découv. 1822, S. 190.

<sup>3)</sup> Gilbert's Annalen Bd. LXIX. S. 329 u. 435.

empfand. Vom Schlosse Tremiti stürzten die Mauerwein, mit Ausnahme derer auf der Westseite. In der Stadt Neapel.empfand man nur schwache Bewegung 1). Am 5. November hatte ein heftiger Sturm gewüthet, nachdem zuvor der Herbst trocken und von der Mitte des October an kalt gewesen war 2).

1821, November 29. Odessa (Russland). Erderschütterung von 40 Secunden Dauer. Das Meer ging dabei höher als gewöhnlich 3).

— December 16. Prag (Böhmen). 7 U. mehrere nicht unbedeutende Erdstöße 4).

— Decemb. 19. Island. Ausbruch des Eva-Fialla-Jökul. Er liegt gleich weit vom Kolla und Hecla, und ist fast der südlichste in der Kette, in welcher der fürchterliche Ausbruch in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts (1755?) vorsiel. Er selbst hatte seit dem Jahr 1612 keinen Ausbruch gemacht. Der Gipfel (Krater) öffnete sich unter einer ihn bedeckenden dicken Masse von Eis. Es erfolgte ein großer Auswurf von Bimsstein und sogenannter Asche, die nach Schwefel roch und schmeckte; dass, wie man sagte, zu gleicher Zeit Ausbrüche von dem Kolla, und von dem Oraefa-Jökul erfolgt seyn sollten. hat sich nicht bestätigt. Die von den Seiten des Vulcans abfliesenden Bäche schwollen am ersten Tage des Ausbruchs beträchtlich an; ohne Zweifel durch das Schmelzen des den Gipfel und Abhang bedeckenden Eises und Schnees. Am 25. erhob sich ein heftiger Sturm aus Süden.

In dem Almanach von Neapel für das Jahr 1823 wird die Erschütterung auf den 22. November, gegen 3 Uhr Morgens, gesetzt, und als Richtung, auf welcher sie in der Stadt Neapel wirkte, die von O. nach W. angegeben. — Tenore, a. a. O. p. 93. — Bghs.

<sup>2)</sup> Gilbert's Annalen. Bd. LXIX. S. 486.

<sup>3)</sup> Ebendas. S. 329.

Ebendas. S. 436.

Am 26. und 27. erfolgte ein heftiger Sturm aus NO. und ein tiefes Fallen des Barometers. Ungewöhnlich tiefe Barometerstände wurden damals im größten Theile von Europa beobachtet. Der Ausbruch dauerte in großer Heftigkeit einige Tage, aber mit abwechselnder Stärke mehrere Wochen. Noch am 28. Februar 1822 stieß der Vulcan Dampf aus, welcher dem Wasserdampf geglichen haben soll. Das Schiff, welches die Nachricht von dem Ausbruche nach Kopenhagen brachte, will bei seiner Abfahrt von Island, 7. März, wieder ein starkes Feuer in der Richtung des Vulcans gesehen haben 1).

1821, Decemb. 25. Mainz. Abends 8 U. 30' empfand man eine leichte Erderschütterung. — An demselben Tage wütheten heftige Stürme in Oberitalien, besonders um Genua und in der Schweiz 3). An diesem Tage auffallend niedriger Barometerstand durch fast ganz Europa.

— Ohne Ang. d. Tages. Erdbeben im Meere, von Bima auf der Insel Sumbava aus, beobachtet. Das Meer wurde so hoch gehoben, dass der Ort überschwemmt wurde, und Schiffe aus dem Haven von den Wogen weit ins Land hinein, selbst über Wohnungen weg, geworfen wurden. Die Erschütterung wurde zu gleicher Zeit empfunden nicht nur auf den benachbarten Inseln, sondern auch in der ganzen Ausdehnung der Insel Celebes, und brachte namentlich zu Makassar, von Bima durch ein mehr als 4 Grade breites Meer getrennt, dieselben Ueberschwemmungen und Verheerungen hervor. Man empfand zu Bima regelmäsig in Intervallen von 5 bis 6 Minuten starke Erschütterungen, und zu gleicher Zeit warf ein Vulcan, der mitten im Meere

Edjab. philos. Journ. Vol. VII. 1822, S. 155. — Verneur Journ. des Voyages T. XV. S. 386. — Morgenblatt 1822, Nr. 236. S. 944.

<sup>2)</sup> Edinb. philos. Journ. Vol. VII. 1822, S. 155.

liegt, nordöstlich von dem Eingange der Meerenge von Bima, glühende Steine, Asche und dicken Dampf aus 1).

1822, Januar 9. Neapel, in der Stadt, gegen 8 U. Abends, leichte Erschütterung in der Richtung von Osten nach Westen 2).

- --- Februar 8. Landshut (Baiern). Fünf Erdstöße in weniger als 80 Secunden 3).
- —— Febr. 13. Vesuv. Von diesem Tage an hörte man Detonationen im Vesuv. Sie erneuerten sich am 16. und 17. Am 18. stieg Dampf aus dem Krater; am 19. erfolgte ein Aschen-Auswurf; am 20. erhob sich die Lava im Krater; am 21. erfolgte ein Ausbruch von Lava an der südlichen (nach Anderen an der nördlichen) Seite des Berges. Den 24. wurde dieser Seitenausbruch stärker. Das Auswerfen von Asche aus dem Krater dauerte fast den ganzen Sommer hindurch 4).
- Febr. 19. Chambéry, Aix, Annecy, Genf, Lausanne, Bern, Seyssel, Belley, Paris 9 U. 5' Morg. ein starker Erdstoß. Zu Chambéry erlitten alle Gebäude ein Krachen (craquement), Schornsteine stürzten ein und vieles alte Gemäuer erhielt Risse. Die warme Schwefelquelle zu Aix trübte sich siebenunddreißig Minuten nach dem Stoße; die Temperatur ihres Wassers fiel, und der ihr eigene schweflige Geruch, so wie ihr Geschmack verloren an Stärke.

Zu Genf hörte man bei der Erschütterung ein dumpfes Getöse wie Trommelschlag, oder das entfernte Rollen eines Wagens. Das Wetter war dort heiter, bei einem ge-

<sup>1)</sup> Férussac Bull. d. Sc. nat. T. XVII. p. 45. citirt Reinwardt in Magaz, voor Wetensch. Konst en lett. P. V. H. 1. p. 71.

<sup>2)</sup> Tenore, a. a. O. p. 94. — Bghs.

<sup>3)</sup> Archives des découv. 1822, p. 190; u. 1823, p. 186.

Edinb. philos. Journ. Vol. VII. 1822, p. 191. — Journ. de Physique. T. XCIV. p. 240.

kinden Nordostwind. Das Barometer, schon über seinem mittleren Stande, stieg den ganzen Morgen langsam. Die horizontalen Schwingungen, die man in den oberen Stockwerken und vornehmlich auf dem St. Peters-Kirchthurm am deutlichsten wahrnahm, hatten die Richtung von Nordost nach Südwest, also parallel mit den Ketten der Alpen und des Jura.

Zu Seyssel und zu Belley war der Stofs sehr stark und dauerte 12 bis 15 Secunden. Schornsteine und Häuser wurden umgestürzt, und Felsenstücke von den Bergen auf den Ufern des Rhône abgerissen. Auch das Wasser des Flusses zeigte eine merkliche Bewegung.

Auch zu Paris beobachtete man 83 U. Morg. (wahrer Zeit) oder wenige Minuten früher, an der Magnetnadel diesen Erdstofs, und zwar schien seine Richtung fast mit der des magnetischen Meridians zusammenzufallen. 8 U. Morgens schien die in dem großen Saale der Pariser Sternwarte befindliche (an einem Faden aufgehängte) Nadel, selbst unter dem Vergrößerungsglase, vollkommen ruhig. 81 U. hatte sich der Nordpol derselben nur um einige Secunden dem Erdmeridian genähert; 81 U. war die Nadel noch immer sehr ruhig. Die Bewegung des Nordpols gegen den Meridian hat aufgehört, und die Nadel befindet sich im Minimum ihrer Abweichung; 83 U. kömmt die Nadel in starke Bewegung; die Bewegungen sind so stark, dass - man sie ohne Vergrößerungsglas vollkommen deutlich wahr-Ein Umstand, der diese Störung merkwürdig. macht, ist, dass die Oscillationen der Nadel bloss in der Richtung der Länge Statt finden; nur ein Erdbeben kann eine Bewegung dieser Art veranlassen; und dazu muß dieses seine Richtung genau im magnetischen Meridian haben, d. i. in einer Linie, die mit dem Erdmeridian einen Winkel von 22° macht. — 9 Uhr, die Nadel sehr ruhig, die Spitze ist nur erst 6 Secunden gegen W. zurückgegangen. -

9 U. 15', dieselben Umstände, der Gang von 9 U. an beträgt ebenfalls nur 6 Secunden. — 9 U. 30', die Nadel ruhig. Die Bewegung gegen Westen schreitet wie gewöhnlich allmälig fort, ohne Erschütterung. — Die Electricität ist ohne Wirkung auf die Abweichung der Magnetnadel gewesen 1). — Die Sternuhr des Observatoriums ist von dem Erdbeben nicht afficirt worden 2).

Merkwürdig ist, dass ungefähr um die Zeit dieses Erdbebens der Vesuv einen starken Lavastrom ausgestossen hat <sup>3</sup>).

1822, Febr. 23. Belley (Dép. de l'Ain, Frankreich). Ein Erdstofs, 3 U. 35' Abends 4).

— März 20. Meleda, Insel im Adriatischen Meere unweit Ragusa. (Nach Einigen zuerst am 21. Febr., nach Andern am 12. März.) An diesem Tage hörte man dort knallende Töne, bald öfter, bald seltener wiederkehrend, mit Erschütterung von Thüren und Fenstern begleitet. 'Man konnte den Punct, wo sie entstanden, nicht bestimmen; und in den auf der Insel befindlichen Höhlen herrschte eine gänzliche Stille. Die Erde wurde dabei nicht bewegt; was man hiervon erzählt hat, ist erdichtet <sup>5</sup>). Die Töne schie-

<sup>1)</sup> Diese Stelle ist mir nicht deutlich.

Alles Vorhergehende sind Arago's Worte, und seine Originalnotiz steht in Annales de Chimie et de Physique. T. XIX. p. 106.

Årchives des découvertes, 1822, p. 190. citirt Bibliothèque univers. 1822, Janv., Févr. et Mars.

<sup>4)</sup> Archives des découv. 1823, S. 187.

<sup>5)</sup> Spätere Anmerkung des Verfassers: — Allerdings erfolgten bei einigen dieser Detonationen Erderschütterungen, wiewohl sehr schwache. Partsch hat dieses nach glaubhaften Aussagen berichtet. Dieser macht Alles, was Stulli über das Phänomen beibringt, sehr verdächtig, und versichert, daß Stulli nie auf der Insel gewesen sey, und die Localitäten (z. B. die Lage von Babinopoglie) ganz unrichtig schildere.

nen auch nicht aus der Erde, sondern auf der Oberfläche herzukommen. Schiffe, die von Norden nach Ragusa kamen, hatten auf der See die Tone vom Hintertheile her zu vernehmen geglaubt. Der Ort Babinopoglie auf der Insel liegt am Ende eines gegen Norden geöffneten Thales, und in diesem Orte hörte man die Töne sehr stark. Diese Umstände veranlassten die Vermuthung, dass Gasblasen, melche sich über der Meeressläche öffneten und beim Zutritt der atmosphärischen Luft explodirten, die Töne hervorbrächten, welche so im Grunde des Thales von Babinopoglie am stärksten wiederhallen konnten. Man hörte diese Tone bis in den Anfang des Monats Julius von Zeit zu Zeit, doch zuletzt seltener. Dreissig Tage lang vor dem 10. August hörte man sie auf der Insel gar nicht mehr. An diesem Tage aber ließen sie sich von Neuem hören. und die von Furcht befallenen Einwohner hatten zum Theil den Gedanken, die Insel zu verlassen. Man hörte nun von Zeit zu Zeit solche Töne bis zum 17. December desselben Jahres, nach welchem Tage sie zum zweiten Male ganz wegblieben. - Da am 10. August Aleppo durch ein Erdbehen zerstört worden war, und bei Cypern einige Klippen aus dem Meere emporgestiegen seyn sollen, so hat

Vom September 1822 bis März 1823 war (nach Partsch) auf Meleda Alles still.

Epochen der gehörten Detonationen;

<sup>1822.</sup> März, April, Mai, Jun., Jul., August.

<sup>1823.</sup> März, April, Jul., August, Sept., Oct., Nov.

<sup>1824.</sup> Januar, Mürz, April, Mai, August, Sept., Oct., Nov., Dec.

<sup>1825.</sup> Januar, Februar.

Einige der zu Meleda auf Detenationen folgenden Erschütterungen wurden auch auf dem Continente, z. B. zu Stagno und Ragusa, gefühlt, doch viel schwächer und ohne Detonationen. Erdbeben auf dem Continente (wie z. B. das vom 7. August 1823) hat man auf Meleda nur schwach gespürt.

man die Töne von Meleda mit diesen Erscheinungen in Verbindung geglaubt. Stulli in der unten anzuführenden Schrift erklärt sich gegen diese Meinung, und der bekannte Geognost Brocchi, der sich um diese Zeit in Cypern aufhielt, versichert, dort kein Getöse gehört zu haben.

Während des Erdbebens, das Ragusa am 7. August 1823 betraf, war auf Meleda alles ruhig und still; aber am 20. desselben Monats und Jahres ließen sich die Töne wieder hören. Erschrockene Einwohner, die fliehen wollten, behaupteten, bei jedem Knall einen Erdstoß gefühlt zu haben, auch wurde erzählt, es seyen Mauern gerissen, Felsenstücke von Bergen herabgerollt, und leuchtende Meteore gesehen worden. Stulli erhielt jedoch von glaubwürdigeren Personen die Versicherung, daß dieses Alles nicht gegründet sey, daß man bei den Detonationen bloß die, solchem Knall eigenthümliche, Vibration in der Luft bemerkt habe, und daß in der Atmosphäre keine Veränderung und gar kein besonderes Meteor wahrgenommen worden sey.

Ein Brief aus Ragusa von Partsch, der nächst dem Prof. Riepl von der Oestreichischen Regierung im September des Jahres 1824 nach Meleda zu näherer Untersuchung geschickt worden war, meldet, dass man auch damals noch von Zeit zu Zeit Detonationen hörte, auch eine Erderschütterung gefühlt habe. Die Beauftragten waren der Meinung, dass die Erscheinung allerdings mit Erdbeben in Verbindung zu stehen scheine, und dass alle dieselbe begleitenden Umstände sich in der Geschichte der Erdbeben ebenfalls fänden 1).

L. Stulli Sulle detonazioni dell' isola di Meleda. Ragusa 1823.
 54 S. — Biblioteca italiana, Vol. XXXIII. p. 345. —
 *Férussac* Bulletin des Scienc. naturelles, Vol. IV. p. 153. —
 Archiv zur Geschichte etc. Jahrg. 15. Febr. 1824. S. 72. —
 Hesperus 1822, Nr. 399. — Litteraturblatt zum Morgen-

1822, April 5. Aetna. Einem unterirdischen Getöse folgen Erdstöße am Aetna, und der Krater stößt Asche aus. - Auch am 6. erschütterte ein heftiger Stofs alle Städte zwischen dem Aetna und Madonia: Capizzi, Cesara, Sperlinga, Troina, Gangi, Gagliano. Aber mitten unter diesen schien Nicosia der eigentliche Centralpunct, von welchem sich alle Stöße nach dem Krater fortpflanzten. Der Ort schien umgewendet werden zu sollen, viele Gebaude wurden zerstört. "The immense clouds of smoke, and earthy ashes which were ejected from June to October, which covered the more lofty part of the mountain with a gray stratum; which filled the atmosphere, and gave out through the whole region a strong odour of sulphur clearly prove that all these commotions were produced by forces collected in the recesses of Aetna." Während der Erschütterungen in diesen Gegenden blieben die westlichen und nördlichen Küsten von Sicilien völlig in Ruhe, doch nur bis zum Februar des folgenden Jahres. Im October hörte alle Bewegung und alles Auswerfen des Aetna auf 1).

— Mai 6., 8., 9. u. 10. Sicilien. Erdstöße an verschiedenen Puncten der Insel 2).

— Mai 7. Cartago (in der Provinz Costarica in Centro-America, 9° 30' N. Br.) wurde durch ein Erdbeben gänzlich zerstört. Die Stöße fingen 11 Uhr Abends an 3).

blatt 1824, Nr. 52. — 1825, Nr. 59. — Später als diese Notiz ist erschienen, oder mir bekannt geworden: Paul Partsch Bericht über das Detonations-Phaenomen auf der Insel Meleda bei Ragusa, nebst geognost., statist. u. histor. Notizen über diese Insel und einer geognost. Skizze von Dalmatien. Wien 1826. 8. m. 1 Charte.

Ferrara An account of the Earthquakes which occurred in Sicily in March 1823. — Nach den in Edinb. Journ. of S. Nr. 7 u. 8. enthalt. Auszügen.

<sup>2)</sup> Hesperus 1823. Nr. 178.

<sup>8)</sup> Journ. de Francfert. 1823. Nr. 29.

- 1822, Mai 31. Frankreich. 8 U. Morg. fühlte man Krderschütterung zu Cognac, Angers und Tours ziemlich stark; schwächer zu Bourbon-Vendée, Laval und Nantes. Selbst zu Paris schloßs man aus den plötzlichen Bewegungen einer an einem Faden aufgehängten Magnetnadel, daß eine besondere Bewegung in der Natur vorgehen müsse. Die Bewegung schien ungefähr senkrecht auf den magnetischen Meridian zu gehen. Zu Bourbon-Vendée hörte man ein dumpfes Geräusch, gleich dem von einem schwerbeladenen Wagen, der schnell über ungleiches Pflaster oder über eine Zugbrücke rollt 1).
- Junius 16. Cherbourg (Frankreich, Dép. de la Manche). Zwischen 4 und 4½ U. Abends zwei starke Erdstöße. Gleich darauf sah man südlich davon in der Bay von Mont St. Michel ein leuchtendes Meteor aufsteigen, welchem eine starke Detonation folgte. An demselben Tage erfolgten im ganzen Departement heftige Regengüsse <sup>2</sup>).
- Jökul, und an mehreren folgenden Tagen 3).
- Julius 10. Lissabon. Ein starker Erdstofs, mehr senkrecht als horizontal, von 6 bis 7 Secunden Dauer 4).
- Julius 23, 6 U. Morg. Ausbruch des Gunung Ber Api (Eisenberg) in Sumatra in der untern Provins Tana-Datar (12000 F. über der Meeressfäche). Der Ausbruch begann 6 Uhr Morgens. Die vom Berge gewöhnlich aufsteigende Rauchsäule, die schon einige Tage lang vorher stärker gewesen war als gewöhnlich, nahm auf ein-

<sup>1)</sup> u. 2) Archives des découvertes, 1823, p. 187,

Hesperus. 1828, Nr. 173. — Oder des Byafialla-Jökul, den 26. oder 16. Junius? S. Leonhard Zeitschr. für Mineralogie. 1826. Bd. II. S. 91.

<sup>4)</sup> Archives des découvertes, 1828, p. 187.

mal sehr stark zu. Der Himmel war rein. Der sonst weissliche oder graue Rauch wurde mit dem Zunehmen schwarz, und war mit Asche vermischt, die, in beträchtlichen Massen herabfallend, die Hälfte des Berges bedeckte und sehr hoch in die Luft hinaufstieg. Heftiger Auswurf von Steinen, deren einige sehr groß waren. Im Anfange starkes, fernem Donner ähnliches Getöse. Während & Stunde war der Ausbruch im Zunehmen, dann nahm er allmählig ab, dauerte aber noch bis 9½ Uhr, worauf alles ruhig wurde. Nur Wolken von Dampf und Asche mit feurigen Streifen darin stiegen noch den ganzen Tag und die folgende Nacht aus dem Berge, und erst nach einer Woche bekam die Dampfsäule ihr gewöhnliches Volum wieder.

Einige Tage lang zuvor war das Wetter sehr trocken gewesen, nur leichter Regen war in den zwei letsten Nächten gefallen, das Thermometer F. stand im Schatten immer über 30° bei Sonnen-Auf- und Untergang. 6 Uhr Morgens stieg es auf 65 — 68°, Mittags auf 85 — 88°. Dabei waren die Nächte doch kalt.

Schaden war bloß durch den Aschen- und Steinregen auf den Pflanzungen geschehen, die davon getroffen wurden. Ein weißer Staub, sehr fein und nach Schwefel riechend, bedeckte das Land umher und wurde vom Winde weit weggeführt. Eine pestartige Krankheit, die einige Zeit nachher, besonders unter den fremden Truppen ausbrach, wurde den Ausdünstungen dieses Staubes Schuld gegeben.

Die Eingebornen sagten, dass fun fzig Jahre früher ein ähnlicher Ausbruch erfolgt sey 1).

Der Berg hat einen einzigen Krater nahe am Gipfel. Dieser Ausbruch scheint aus einer Seite erfolgt su seyn,

Journal des Voyages, Nr. 92. Jun. 1826, p. 843. Daraus in Férussac Bull. Sc. natur. T. XVII. p. 49.

denn sein Ort wird angegeben bei Pagar-Uyong, der Hauptstadt von Menangkabou, etliche Milles von der Grundfläche des Gipfels. Es war ein mit Feuer, Steinwürfen und unterirdischem Getöse begleiteter Ausbruch, der eine Viertelstunde dauerte. Ihm folgte eine Woche lang nur Ausstoßen von Dampf. Seit 15 Jahren hatte kein Ausbruch statt gefunden. Zwei Monate nachher erfolgte ein Erdbeben (s. unten) 1).

1822, Julius 29. Granada. 1 U. Morg. Heftiges Erdbeben, welches viele Gebäude erschütterte, unter andern den Thurm der Cathedrale. Die Stöße erneuerten sich in der darauf folgenden Nacht. (Welcher Ort unter den mehreren, die den Namen Grenade im Französführen, dieses Erdbeben erlitt, ist nicht angegeben. Die erwähnte Cathedrale läßt jedoch vermuthen, daß es weder eine der beiden kleinen Städte in Frankreich, noch die Antillische Insel dieses Namens gewesen ist, sondern entweder die große Hauptstadt von Oberandalusien, oder die Stadt Granada am See Nicaragua in Guatimala) ?).

August 1. Martinique. 8 U. Ab. Schwache Erderschütterung 3).

— August 8. Tomsk (Sibirien, an der Mündung des Tom in den Ob). Heftige Erderschütterung in der Richtung von N. nach S.

- August 13. 5). Haleb (Aleppo in Syrien) und

Férussac Bull. des Sc. natur. T. IX. p. 20. aus Asiatic Journal, 1826, Mai, p. 577.

<sup>2)</sup> Archives des découv. 1823, p. 187.

<sup>3)</sup> u. 4) Ebendas. p. 188.

<sup>5)</sup> Oder am 5. September? dieser Tag ist angegeben im 3. Th. der Gosch. d. Veränd. d. Erdoberfl. S. 372. citirt Ehrenberg in Poggend. Ann. Bd. IX. (89) S. 601. Dort ist aber ebenfalls der 13. August angegeben.

mehrere umliegende Städte u. s. w. Einige Tage vor dem 13. August sah man zu Haleb den Himmel wie entzündet; eine dicke Atmosphäre umhüllte die Stadt und bedeckte sie wie ein Schleier, das Thermometer stand unverrückt auf 32° (vermuthlich der hunderttheiligen Scale). Am 13., gegen 8 U. Ab., hörte man ein unterirdisches Getöse, welchem sogleich ein erschreckender Erdstoss folgte. 81 Uhr hörte man das unterirdische Getöse in verdoppelter Stärke und darauf erfolgte die fürchterliche Erschütterung, die Alles zertrümmerte und in Einem Augenblicke mehrere Tausend Einwohner unter den Trümmern ihrer zum Theil großen Häuser und Paläste begrub. Dieser folgten mehrere minder heftige Stöße von Viertelstunde zu Viertelstunde bis zum 14. gegen Mittag. Am 15. und 16. fühlte man noch einige starke Stöfse. Von den vierzigtausend Häusern der Stadt sollen zwei Drittheile ganz zerstört seyn. Am 5. September erfolgten die heftigsten Stöße nach jenem vom 13. August, welche die Zerstörung noch vergrößer-Während des ganzen Monats September wurden von Zeit zu Zeit schwache Stöße empfunden. Aber am 29. Nachmittags und am 30. zwischen Mitternacht und 1 U. Morg. erfolgten wieder zwei heftige und zerstörende Stöße. Nochmals erfolgten Stöße den 20. November und während der übrigen Tage desselben Monats fast täglich.

Die Stöße am 13. August hatten in einem großen Umkreise gewirkt. Antiochia wurde fast ganz zerstört; der Orontes war ausgetreten und wälzte Häuser und Heerden in seinen Fluthen. Als er in sein Bett zurückfiel, sah man an dessen Seiten offene Klüfte in der Erde. Latakie, Alexandrette, Djesser und alle Städte und Dörfer im Umkreise eines Halbmessers von funfzig Lieues waren ganz oder zum Theil zerstört.

Nach der Aussage eines französischen Schiffscapitains sollen in dem Augenblicke des Erdbebens vom 13. August bei Cypern zwei Klippen plötzlich über die Meeresfläche emporgekommen seyn 1).

Verneur Journal des Voyages. Vol. XVI. p. 6 u. 395. — Derché (Second Drogman du Consulat gén. de France à Alep.)
Rélation du tremblement de terre d'Alep in demselben Journal, Vol. XXIV. p. 224. — Archives des découvertes, 1823, p. 188: — Eine nähere Bestimmung des bei diesem Erdbeben im Mittelländischen Meere zum Vorschein gekommenen Felsens hat Professor C. G. Ehrenberg mitgetheilt. Er sagt:

"Da im Journal des voyages und aus diesem bei Herrn v. Hoff nur eine allgemeine Bemerkung über den im August 1822 plötzlich erschienenen Felsen im Mittelländischen Meere aus der Relation eines anonymen französischen Schiffscapitains angeführt ist, so gebe ich auf Autorität des Herrn Zetto folgende bestimmtere Mittheilung:

"Im Journal des voyages heisst es Vol. XVI. p. 7 (October 1822): et il paraît que l'apparition de deux rochers qui, au dire d'un capitaine de navire français, sont sortis tout à coup de la mer au moment du tremblement de terre dans le voisinage de l'île de Cypre — était en rapport avec ce désastreux phénomène.

"Auf meiner Ueberfahrt von Alexandrien nach Triest auf dem Schiffe il Corriere d'Egitto im November 1825, hörte ich vom Capitain Herrn Zetto, welcher als einer der besten östreichischen Kauffahrteifahrer für die Levante in allgemeiner Achtung steht, dass seit dem letzten starken Erdbeben von Halep und Alexandrette am 13. August 1822 ein bis dahin völlig unbekannter Felsen im Meere zwischen Alexandrien und der Insel Cypern bemerkbar geworden sey, den die neuern Seecharten noch nicht verzeichnet hätten. Herr Zetto versicherte, ihn im Vorbeisegeln von Cypern her selbst gesehen zu haben und hatte ihn auf seiner Seecharte angemerkt. Er beschrieb ihn als von geringem Umfange und nur wenig über das Meer erhaben, und war so gefällig, mir seine von ihm beobachtete wahre Lage genau anzugeben, nämlich 28° 35' östliche Länge vom pariser Meridian und 34° 28' nördliche Breite.

"Ich füge hinzu, dass ich an jenem Tage des Erdbebens mich in Dongola befand und daselbst keine Einwirkung desselben bemerkt habe. In Alexandrien sprach man nach mei-

- 1822, August 27. Königsberg in Preußen. Der Pregel verliert plötzlich alles Wasser auf einer Strecke seines Laufes bei dieser Stadt 1).
- September 10. Karlstadt (Wermeland, Schweden). Starkes Erdheren, welchem ein Geräusch, dem Λbfeuern von Artillerie ähnlich, vorausging. Man will zu gleicher Zeit viele Sternschnuppen gesehen haben <sup>2</sup>).
- —— September 29. Algeziras und Cordova (Spanien). Ein starker Erdstofs 4).
- im September, ohne Angabe des Tages. Sumatra, Provinz Menangkabou. Zwischen den vulcanischen Dergen Gunung-Ber Api und Gunung Tallang (letzterer in der Provinz Tiga-Blas) Erdbeben. Die Stößse wurden während 24 Stunden alle Stunden gefühlt, mit unterirdischem Getöse begleitet, welches bald von dem einen, bald von dem andern Vulcan herzukommen schien. Der

ner Rückkehr viel von dem Unglücke der Halepenser, und einige Personen wollten am gleichen Tage eine Erderschütterung in Alexandrien bemerkt haben, die viele andere nicht bemerkt hatten. Sehr deutlich und furchtbar aber war sie am Libanon, besonders in Beirut, gewesen, wohin ich mit Herrn Dr. Hemprich im Mai des Jahres 1824 kam.

<sup>&</sup>quot;Im Jahre 1820 am 29. August, Nachmittags 1 Uhr 40', erfuhren wir bei unserer Ueberfahrt von Triest und Alexandrien auf dem östreichischen Schiffe il Filosofo eine nicht sehr starke, aber deutliche Meer-Erschütterung in 36° 12' nördlicher Breite zwischen Sicilien und Morea, etwa 50 Secmeilen von der griechischen Küste."

<sup>1)</sup> Hesperus, 1823, Nr. 173.

<sup>2)</sup> Archives des découvertes, 1823, p. 188.

<sup>3)</sup> u. 4) Ebendas. 1823, p. 188.

Tallang raucht nur suweilen, aber man weiß seit langer Zeit von keiner Eruption 1).

1822, October 1. Mies in Böhmen und Umgegend. Ein bedeutender Erdstofs <sup>2</sup>).

- October 8. Preang (Statischlerschaft, ungeführ in der Mitte der Insel Java). Großer Ausbruch des Valcans Galong (oder Galung Gunung), mit Erguß eines Lavastroms. Die Umgegend soll auf zwanzig Meilen (englische?) weit verwüstet, 88 Pflanzungen zerstört und gegen 2000 nach Anderen 6000 Menschen umgekommen seyn<sup>3</sup>).
- October 8. Erdstöße in Murcia in Spanien 4).

  October 18. Vesuv. Bewegungen des Bodens um den Vulcan u. s. w. kündigen einen bevorstehenden Ausbruch an. Am 22., 2 U. Ab., erfolgt der Ausbruch aus dem Krater. Am 23. beginnt ein heftiger Auswurf von sogenannter Asche, der bis zum 25. dauert. Dieser Auswurf von Asche ist der heftigste, den man in der Geschichte des Vesuv seit demjenigen kennt, durch welchen Herculaneum und Pompeji verschüttet wurden. Den 4. November verschwand auch der letzte Dampf, welchen der Vulcan bis dahin fortwährend aus seinem Krater ausgestoßen hatte. Während dieses Ausbruchs warf auch der Vulcan eine großes Masse aus, die fast ganz aus salzsaurem Natron (Kochsalz) bestand. Man will bemerkt haben, daß vom 22. September an die Bewegungen in den Vulcanen von Stromboli und

Volcane besonders heftig gewesen seven 5).

<sup>1)</sup> Férusac Bull. d. Sc. nat. T. VIII. p. 21 aus Asiatic Journal, 1826, Mai, p. 577.

<sup>2)</sup> Froriep's Notizen etc. Bd. III. Nr. 58.

Edinb. philos. Journ. V. IX. p. 410. — Verneur Journ. des voyages, 1823. — Archives des découvertes, 1823, p. 179.

<sup>4)</sup> v. Hoff's handschriftliche Notiz, ohne Ang. der Qu. - Bghs.

Wiener Zeitung, 1823, Mai, S. 529. — Geist der Zeit, 1823, Jul., S. 123. — Literar. Conversationsblatt, 1823, Nr. 89 u. 90. —

1822, November 19. Chili. Abends nach 101 U. heftige, drei Minuten dauernde, Erdstöße zerstören zum größten Theil die Städte Valparaiso, Melipilla, Quillotoa und Casablanca. Schon gegen 8 U. Ab. hatte der gewöhnliche Seewind sich völlig gelegt; dle Atmosphäre war vollkommen rein, lieblicher Mondschein, keine Aenderung in der Temperatur, etwas Wetterleuchten über dem Andesgebirge. Bei den Stößen hörte man ein Geräusch, wie von ausbrechendem Dampfe; Frau Graham fand es demjenigen ähnlich, das sie beim Ausbruche des Vesuvs im J. 1818 bei jedem ausströmenden Feuerstrahl gehört hatte. Einige Minuten nach der ersten Erschütterung erfolgte eine zweite minder starke, und von diesem Zeitpuncte an wurden während der ganzen Nacht mehrere Stöße empfunden, zwei alle funf Minuten, und jeder dauerte eine halbe bis eine Minute. Am 20., Morg. vor 2 U., um 4 U. und 1 vor 6 U., erfolgten drei heftige Stösse, und die Erde zitterte immerfort in den Zwischenzeiten. Dieser Tag war heifs und sonnig. mit Wind; die Nacht heiter und windig. Am 21., Morg. nach 2½ U., 10 Minuten vor 3 U., ½ vor 8 U., ½ nach 9 U. und I nach 10 U., dann Nachmittags I nach 1 U. und um 2 U. wurden heftige Stölse empfunden, das Wetter dieses Tages glich dem des vorhergehenden. Am 22., Morg. 41 U., 71 U. und 91 U., erfolgten wieder starke Stösse. Kurz vor 10 U. hörte man nach einander drei laute Explosionen, wie von schwerem Geschütz, nach jeder bebte die Erde. Um 11 U. erfolgte noch ein starker Stofs und zwischen diesem

Férussac Bullet. des Sc. natur. T. I. 1824. p. 145. — Mémoires du Muséum d'hist. natur. T. X, p. 435. — Léonhard Zeitschrift für Mineralogie, 1825, B. I. S. 76. — [Eine andere Nachricht, die wol richtiger ist, setzt den Anfang dieser großen Eruption des Vesuvs, die bis zum Ende des Monats dauerte, auf den 21. October. Der außerordentlich starke Aschenregen fiel in der Hauptstadt und deren Umgebungen (Tenore a. a. O. p. 94.) — Bghs.]

und 1 Uhr drei schwache. Die Erde blieb dann ruhig his Tig U. Abenda. An diesem Tage war dieker Nebel, mit kaltem seinen Sprikregen. Den 23. erfolgten seitemere und schwache Bewegungen; der Tag war bewölkt und mild. Am 24. behte die Erde unsufhörlich bis 11 U. Abenda. Am 25., Morg. 8½ U., erfolgte ein sturker Stofo, und andere solgten ihm his hurz vor 10 U. Den 26., § vor 3 U. Morg., gesehnliche fint 2 Minuten lang sühlbure Koschütterung. Diesem Tag blies ein kestiger Nordwind mit Regen, was sin eine ungswöhnliche Erscheinung in dieser Jahreszeit gehalten wurde. Von dieser Zeit an, his zum 18. Januar 1923. wurden siglich mehr oder weniger starke Erderschütterungen gestählt. Darunter wuren die vom 10. und 25. December 1822 die stürksten nach den Stößen vom 19. November.

Wihrend der heftigsten Stüfee schien es, als wenn die Erde in der Richtung von Nord nach Sid plützlich empurgehoben wirde und dann wieder niedersänke. Dum und wann wurde steht eine Bewegung seitwärts im der Richtung des rechten Winkels auf die vorige) gefühlt. In dem vom der Besbuchterin bewohnten Hause wurden alle Gezäthschnikun auf eine gewisserunfsen regelmilisige Weine verrücht, und zwar nicht parallel mit den nach Nord und Sid gezichteten Winden, sondern in einem bestimmten Dingsund-Windel. Den auf den Schiffen im Hafen von Valparniss befindlichen Menschen schien es, ab wenn die Schiffe sehnell dusch das Wasser bewegt würden und dam den Grund berührten.

Bei dem ersten Stufs om 19. November stieg das Morr im Hafen von Valpanito zu einer beträchtlichen Hähe an und wich dann so weit zurück, daß es alle Lieinen Fahrzeuge, die vurher fott waren. zuf dem Strande ließ. Ko hehrte sollam zurück, aber im Verhältniss zu der Erhältung des Landes, nicht in sein voriges Niveau. Dieß Alles wur das Werk einer Viertelstunde.

An Margen des M. waren alle Biede und die Sons,

die sie aufnehmen, durch den von den Bergen herabgekommenen Schnee sehr angeschwollen. In allen kleinen Thälern war die Erde der Gärten gerissen, und eine Menge von Wasser und Sand wurde aus den Spalten der Oberfläche hervorgetrieben. In dem von aufgeschwemmtem Boden bedeckten Thale Viña a la Mar war die ganze Ebene mit Erdkegeln von etwa vier Fuß Höhe bedeckt, die durch den von darunter befindlichen röhrenförmigen Höhlen ausgestoßenen mit Wasser gemengten Sand gebildet worden waren, so daß die ganze Fläche aus beweglichem Sande bestand. Der Wasserstand des mit dem Meere in Verbindung stehenden See's Quintero war sichtlich bedeutend gefallen.

Das Vorgebirge Quintero besteht aus Granit mit Sandboden bedeckt. Der Granit am Strande ist von parallellaufenden (der folgenden Schilderung nach horizontalen) Adern durchsetzt, die etwa einen Zoll mächtig und zum Theil mit einer weißen glänzenden Substanz ausgefüllt sind. Bei einigen, die offene Spalten bilden, sind nur die Wände mit dieser Materie überzogen. Nach dem Erdbeben vom 19. zeigte sich, daß der ganze Fels von neuen scharfrandigen Spalten zerrissen war, die sich von den alten Klüften deutlich unterschieden, obgleich sie mit denselben einerlei Richtung hatten. Manche der breiteren unter diesen Klüften konnte man vom Strande an auf 1½ Meile (engl.) weit um das nächste Vorgebirge herum verfolgen, da der den Felsen bedeckende Sand an mehreren Stellen herabgeglitten war und diesen entblößt hatte.

In Valparaiso wurden besonders in der Vorstadt Almondral, die auf Alluvion steht, fast alle Häuser umgestürzt; die auf Felsen gebauten Theile widerstanden den Stößen besser.

Der Stofs vom 19. Nov. wurde von den im Hafen zu Callao liegenden Schiffen gefühlt. Nach Süden hin ist Concepcion der entfernteste Punct, wo man ihn em-

pfand, so wie östlich vom Andesgebirge zu Mendoza und St Juan, also über 20 Breitengrade. Ob er auf der Insel Juan Fernandez empfunden wurde, ist, da diese unbewohnt ist, nicht auszumitteln gewesen.

Einige wollen am Abend des 19. November auch feurige Meteore gesehen haben.

Von den ausgebreiteten und heftigen Wirkungen dieses Erdbebens in entfernten Gebirgen, ja fast in allen Gebirgen und Bergwerken Chili's, namentlich in der Grube des Goldbergwerks El Bronze de Peteroa, wo alles erschüttert und Stücke der Felswände abgerissen wurden, hat Capt. Head Nachricht gegeben 1). Er empfing diese Nachrichten von einem Bergmann, der am Tage des Erdbebens in der Grube El Bronze bei Peteroa 100 Faden tief unter Tage gewesen war. Nach ihm war dort die Erschütterung fürchterlich, und einige Grubenleute wurden durch das Herabstürzen von Felsenstücken getödtet. Als er aus der Grube kam, fand er die Luft mit dickem Staube angefüllt, das man die Hand vor dem Auge nicht sehen konnte. Große Felsenstücke rollten vom Berge herab 2).

Höchst merkwürdig ist bei diesem Erdbeben die Wahrnehmung, dass während desselben das seste Land längs der Küste auf eine Länge von ungefähr 100 Meilen (engl.) gehoben worden und in dieser Lage geblieben ist. Bei Quintero war ein alter, vorher wegen des Wassers unzugänglicher Schiffswrack so gehoben worden, dass man vom Lande bis zu ihm gelangen konnte, ohne dass er von seiner vorigen Stelle gerückt war. Die Gegend von Valparaiso war um drei Fuss über dem Meeresspiegel gegen ihr voriges Niveau erhoben 3). Man sah einige Felsen über der Mee-

<sup>1)</sup> Capt. Head Rough Notes on the Pampas, und Froriep Notizen, Nr. 374 (1827), p. 344.

<sup>2)</sup> Edinb. Journ. of Science Vol. VI, S. 218.

<sup>3)</sup> Gegen die Wahrnehmung von diesem Emporheben sind Zwei-

sfläche, die vorher verborgen gewesen waren. Bei Quinro betrug die Erhebung gegen 4 Fuß. Mehrere am Fel-

fel erregt worden 1) von dem fast an allen Wahrnehmungen der Geologen zweifelnden Greenough. Mr. Graham hat sie zu widerlegen gesucht. Greenough ist auch nie an Ort und Stelle gewesen; 2) von Capit. Belcher und L. Bowers; 3) von H. Cumming, welche die Localität, und zwar der erste vor und nach dem Erdbeben, der letztere während und nach demselben gesehen haben wollen. Dagegen bestätigt Meyen gleichfalls aus eigener Ansicht die Wahrnehmung des Mr. Graham. Cumming, der die Hebung bei Valparaiso bezweifelt, behauptet aber, dass nord- und südwärts von Valparais o der offenen Küste gegenüber, namentlich bei Lagumilla, Viña del Mar, Concon und Quintero, hohe Sandbänke aus dem Meere emporgestiegen seven. - Dagegen sagt Bowers: es sey zu Valp. seit jenem Erdbeben eine Reihe Gebäude auf ehemaligem Meeresgrund aufgeführt worden; und Lieutenant Freyer sagt neuerdings (L'institut, Nr. 141, S. 21), man habe ihm zu Valp. Felsen gezeigt, die vor dem Erdbeben von 1822 unter Wasser standen. Als Belege von älteren Hebungen führt er überdiess an, dass er zu Arica, namentlich am Vorgeb. Morro de Arica, so wie auf der Insel S. Lorenzo, bei der Bucht von Callao, 12, 20, 30 und 50 Fuss über dem gegenwärtigen Stande des Meeres ganze Bänke von Muscheln noch lebender Species angetroffen habe, und daß man zu Concepcion aus Muschelbänken in ähnlicher Lage Kalk brenne. - Dagegen meint Woodbine Parish: das Vorkommen lebender Muschel-Species an der Küste von Chili sey nicht durch Hebungen veranlasst, sondern durch gewaltsame Aufregungen des Meeres zur Zeit von Erdbeben (Philos. Mag. Vol. VIII, p. 181). Er belegt diese Ansicht durch eine Reihe von historischen Documenten, aus welchen freilich hervorgeht, dass bei hestigen Erdbeben an jenen Küsten das Meer fast immer in gewaltigen haushohen Wogen sich über die Küste ergofs und manchmal meilenweit landeinwarts drang etc. (Ich denke aber, was eine solche Welle mitbringt, lässt sie nicht ruhig liegen, sondern schwemmt es bei ihrem eben so gewaltsamen Zurückziehen zum größten Theil wieder weg.) Schiffe hat das Meer allerdings auf's Trockene geführt und dort sitzen lassen, aber meist in Schluchten, hinsenufer in verschiedener Höhe, bis zu 50 Fus sichtbare Linien, die, da sie mit Gerölle und Schaalthiergehäusen bedeckt sind, sich als ehemaliger Strand kund thun, lassen vermuthen, dass diese den Erdbeben so sehr unterworfene Küste nach und nach mehrere solche Erhebungen erlitten hat. Das letzte bedeutende hatte sich im J. 1731 ereignet <sup>1</sup>).

1822, November 21. Horb (Würtemberg). Ein Erdstofs 2).

- November 23. Sulz (Würtemberg). Ein Erd-stofs 3).
- November 28. Tübingen (Wärtemberg). 10 Minuten vor 11 U. Morg. ein Erdstoß. Diesen empfand man auch zu Stuttgart, ingleichen zu Speyer, Kehl und Strafsburg 4). Bei diesem Erdbeben soll Hr. v. Yelin
  - ter Gebäuden und Anhöhen etc. Poggend. Annal. B. XXXVII (1836), S. 441 445 cit. auch Silliman's Journal B. XXVIII, S. 239 u. 242. Die Erhebung des Landes um Valparaiso soll sich auf eine Bodenfläche von vierhunderttausend engl. 

    Meilen erstreckt haben (wie ist dies ausgemittelt worden?). Es sollen dort Spuren von Erhebungen auf 40 bis 50 Fus (auf einmal), aber aus ungewisser Vorzeit, wahrgenommen werden; in neuerer Zeit aber mehrmals kleine Erhebungen von einigen Fus erfolgt seyn. Siehe Meyen Reise um die Welt. Daraus im Ausland 1834, No. 320. S. 1277. Meyen zeigt, wie ungegründet und verkehrt Greenough's Einwendungen sind; noch darüber nachzusehen Leonh. und Bronn Neue Jahrb. 1835, S. 594 und die von ihm citirten Berghaus'schen Annalen 1834, B. XI, S. 129 f.
  - Maria Graham An Account of some Effects of the late Earth-quakes in Chili in Transactions of the Geological Society. Series II. Vol. I. P. II, p. 413. aus dieser Quelle sind fast alle die folgenden Nachrichten geschöpft: Edinb. Philos. Journ. Vol. X, p. 56. Verneur Journal des Voy. Vol. XX, p. 236. Férussac Bullet. des Sc. naturelles 1824, No. 5, p. 22. Poggendorff's Annalen d. Physik Bd. III, S. 344. Leonhard Zeitschrift f. Mineralogie 1825, B. I, S. 255.
  - 3) 4) Hesperus 1822, vom 3. Decemb. Annales de Chimie 1823, Decemb. — Archives des découv. 1823, p. 189.

(in München?) eine Einwirkung auf die Magnetnadel wahrgenommen haben 1).

1822, December 1. Grenade (Antillische Insel). Heftiges Erdbeben, das vielen Schaden that. — Am 20. December erfolgen dort neue Stöße. Große Felsenstücke sollen von den Bergen herabgerollt seyn <sup>2</sup>).

—— Dec. 27. Java. Gegen 9 Uhr Abends empfand man zu Kadu Erdstöße, die dreißig Stunden lang fortdauerten. — Am 28. wurde ein heftigerer Erdstoß gefühlt. — Am 29., 1½ U. Morg., erfolgte ein fürchterlicher vulcanischer Ausbruch aus dem Berge Merapi. Die ausgestoßene Lava verbrannte vier Dörfer, zwei andere wurden verschüttet, wobei funfzehn Menschen umkamen. Der Aschen-Auswurf war sehr stark. Zu Pasuruan wurde zugleich der Berg Brome mehrere Male innerlich erschüttert, und warf darauf einen feinen Regen von schwärzlicher Asche aus, ohne weiter Schaden zu thun. In dem Districte, in welchem sich der vorige vulcanische Ausbruch auf der Insel ereignet hatte (8. Octob.), blieb während diesem Alles ruhig 3).

1823, Januar 10. District von Orihuela in Murcia (Spanien). Hestige Erderschütterungen, die Häuser umstürzen. In 24 Stunden gegen 200 Stöße. Man empsand sie in Carthagena, Alicante und Murcia 4).

— Januar 30. Ålands-Inseln (Baltisches Meer). Zwischen 11 Uhr Abends und Mitternacht ein heftiger Erdstofs, von unterirdischem Getöse begleitet. — An demselben Tage empfindet man eine Erderschütterung zu Nor-

<sup>1)</sup> Schweigger Jahrb. B. LIII (XXIII), S. 49.

<sup>2)</sup> Archives des découv. 1824, p. 210.

Asiatic Journal 1822, Dec. — Verneur Journal des Voyages T. XVIII, p. 260. — Férussac Bull. des Sc. naturelles Vol. I. 1824, p. 328.

<sup>4)</sup> Annal. de Chim. et de Phys. T. XLV, p. 396,

telge in Schweden, von den Ålands-Inseln 11 geograph. Meilen entfernt 1).

1823, im Januar, ohne Angabe des Tages. Sechs Erdstöße in Chili 3).

- --- Februar 9. Bucharest (Walachei). 6 U. 50' Abends. Heftige Erdstöße 3).
- --- Februar 9. (od. 10?). Jassy (Moldau). Zwischen 6 und 7 U. Abends dergleichen 4).
- —— Februar 9. Colombo auf Ceylon. 1 U. Ab. wurden zwei in einer halben Minute auf einander folgende Erdstöße empfunden, wobei unterirdisches, dem Kanonendonner ähnliches Getöse gehört wurde. Man empfand die Erschütterungen auch zu Kandy, Ratnapora, Matura und Negumbo 5).

<sup>1)</sup> Archives des découvertes 1824, S. 210.

<sup>2)</sup> Annal. de Chim. T. XLII, p. 407.

<sup>3)</sup> u. 4) Archives des découvertes 1824, p. 210. Das Journal giebt für Bucharest den 9. und für Jassy den 10. an. Man möchte aber um so mehr glauben, daß das Phänomen an beiden Orten an einem und demselben Tage wahrgenommen werden ist, da für beide Orte dieselbe Tageszeit angegeben wird. Auch ist es wahrscheinlich, daß nicht blos diese beiden Städte, sondern auch mehrere zwischen beiden gelegene Orte, und vielleicht der ganze Landstrich von einem zu dem andern, die Erschütterungen erlitten haben. Aber freilich! aus einem solchen Lande erhält man keine Nachrichten von dergleichen Dingen, und nur aus den mit der humanisirten Welt in einiger Verbindung stehenden Hauptstädten desselben wird dann und wann Etwas davon berichtet, und anch das oberflächlich und ungenügend.

<sup>5)</sup> Tillock philosophical Magaz. 1824. Jan. S. 24. — Férusasc Bullet. des Sc. natur. 1824, T. I, S. 826.

(Lachlan) glaubte, dass er mit einer vulcanischen Erscheinung auf Sumatra in Verbindung gestanden habe 1).

1823, Februar 10. — 1 U. 15' Ab. in 1° N. Br., 84° 6' O. L. (von Greenwich?) empfand das Schiff Orpheus, von London nach Ceylon gehend, indem es NNW. steuerte, mit einer Geschwindigkeit von 5 nautischen Meilen in 1 Stunde und mit einem leichten SSO-Winde, eine Bewegung, als ob das Schiff den Grund berührte, und hörte während 60 bis 65 Sec. ein verwirrtes knarrendes zitterndes Getöse (a confused grinding tremulous noise). Es sondirte 20 Faden Tiefe, ohne Grund zu finden. Das Schiff hatte nichts gelitten, ungeachtet der Stofs so heftig war, daß er einem der Compasse aus dem Gestelle warf. — An demselben Tage 2 U. 5' in 1° 15' N. Br. und 84° 4' O. L. fühlte es einen zweiten schwächeren Stofs, und gegen 3 Uhr einen dritten kaum merklichen 3).

— Von demselben Tage wird angegeben, dass ein Schiff unter 52° N. Br. und 85° 33′ O. L. einen Erdstoss empfunden habe ³). — Da diese Breitenbestimmung das Schiff in das Koliwanische Gebirge von Sibirien setzt, so muss vielleicht statt 52° gelesen werden: 5° 2′, wo es sich dann ebenfalls in der Gegend von Ceylon findet.

Die hier auf zwei hintereinander folgende Tage gesetzten Phänomene, das von Colombo und die von den Schiffen empfundenen Stöße, gehören vermuthlich auch einem und demselben Tage an, da die Schiffe sich nicht sehr entfernt von der Insel befanden und die Stöße um dieselbe Zeit wahrnahmen, als sie auf der Insel erfolgten <sup>4</sup>).

Edinb, Journ. of Science 1826. Apr. p. 264. — Férussac Bull. d. Sc. Nat. T. IX, p. 21.

Monthly Magaz. Vol. LVIII (Jan. 1825), S. 530. Verweist auf Vol. LVI, S. 553.

<sup>8)</sup> Révue encyclop. 1824. Jan. — Archiv. des découv. 1824, S. 209.

<sup>4)</sup> Die hier von einigen auf Schiffen empfundenen Erd-

Soll man an einen Zusammenhang der an einem Tage erfolgten Erdstöße zu Jassy und bei Ceylon denken? Diese beiden Puncte liegen allerdings an den beiden Enden einer Linie, auf welcher sich die Erscheinung des Erdbebens sehr oft ereignet. Sie trifft das westliche Pèrsien, den Ararat, Georgien, Erzerum u. s. w. Aber es mangeln Nachrichten, ob sich die Erscheinung an demselben Tage auf mehreren Puncten dieser Linie gezeigt hat.

1823, Februar 16. Erdstofs zu Palermo 1).

- Februar 21-25. Salzgitter (bei Hildesheim in Hannover). In der Nacht ein heftiger Sturm, bei welchem Einige Etwas von Erdstößen empfunden haben wol-

stölsen gegebenen Nachrichten müssen folgende Berichtigungen erhalten:

Die zweite (S. 185) ist dieselbe von dem Schiffe Winchelsea empfundene (s. S. 184). Das Phanomen gehört zum 9. Februar. Der 10. ist blos um deswillen angegeben, weil das Phanomen post meridiem des burgerlichen Tages eintrat, also nach der Rechnung der Astronomen am 10. Dasselbe mag für die Erzählung vom Schiffe Orpheus gelten, also fallen diese beiden Phanomene mit dem auf Ceylon zusammen. Die Angabe der Breite (52°) ist allerdings ein Schreib - oder Druckfehler und wird dahin berichtigt, dass das Schiff sich im Augenblick des Stosses in 1° 21' N. Br. und 85° 35' O. Länge befand. Der Stofe erfolgte 1 U. 10' Ab. Die Bewegung war zitternd und ochwirrend. Vor dem Stelse hatte sich am Barometer ein ungewöhnliches Steigen und Wiederfallen gezeigt, von ungefähr 0,1 Zoll. Vom Nachmittag des vorhergehenden Tages, wo es 30,5 Zoll stand, war es bis 30" gefallen. Das Thermometer stand 83° F. Die Luft war schwül. Am 8. war der Wind NO. gewesen, nach dem Fall des Barometers ging er nach S. herum und schwankte während 3-4 Tagen zwischen SW. und SO. mit schwülem Wetter, das Thermometer von 83 - 85°. Nachmittags den 11. erhob sich das Barometer wieder auf 30,5 Zoll.

Capt. Lachlan in Edinb. Journ. of Sc. B. IV, p. 261.

1) Hofmann in Poggendorf's Annalen, B. XXIV (C), S. 54.

len. Diess scheint zweiselhaft; doch wurde am 25. Morg. auf der Strasse am westlichen Ende des Ortes eine Oeffnung von 1 Fus im Durchmesser wahrgenommen, die erst in der Nacht entstanden war und unter sich eine tiese Höhle hatte. Diese Oeffnung hat sich nach und nach oben erweitert, aber durch das Einschießen der Erde unten erschlossen 1). Es scheint sich also dort wenigstens ein Erdfall ereignet zu haben.

1823, Februar 27. Foggia, San Severino etc. (Apulien). Starke Erdstöße 2).

- März 2. Madras (Vorderindien) und Ceylon, zu gleicher Zeit (die Stunde ist nicht angegeben) ein starker Erdstofs<sup>3</sup>).
- März 5. Palermo und mehrere Puncte in Sicilien. 5 U. 26' Abends erfolgte eine 16 - 17 Secunden dauernde Erderschütterung in der Richtung von NO. nach SW. Palermo litt sehr davon, weniger heftig war der Stofs im Innern der Berge westlich von dieser Stadt. Ungeheuer war seine Kraft an der Meeresküste im Osten derselben. Heftig nur war er gegen das Innere der Insel, doch nur bis auf eine gewisse Entfernung, bis zu welcher er sich mit allmählig abnehmender Kraft fortpflanzte durch die ganze Insel. Starke Erschütterungen empfand man an den Orten, die in der Gegend von Capo de Orlando und Capo di Calava liegen. Grosse Zerstörung litten Rocciapalombo, Pozzillo, S. Agata, Isnello, Castelbuono und die größte Naso. Die warmen Quellen von Termini flossen reichlicher und trüb. Bei Cefalu, 48 Miglien von - Palermo, trat das Meer über und zerstörte ein Gebäude.

Zu Caltanisetta wurden in 9 Secunden fünf Erdstöße gefühlt, in derselben Richtung von NO. nach SW.

<sup>1)</sup> Hesperus 1823. No. 109, S. 436.

<sup>2)</sup> u. 3) Arch. des découv. 1824, S. 210.

٧.

Sie thaten aber dort keinen Schaden. Das erhöhte Terrain von Terra pilata bekam mehrere Spalten von 10 bis 18 Zoll breit. Die beiden Schlammvulcane waren gehoben, warfen sieben Fuß hoch Schlamm und Gas aus; einige kleine desgleichen. Nach fünf Tagen wurden sie ruhig 1).

Auf den ersten Stofs zu Palermo u. s. w. folgten mehrere, und gegen N. und W. stand ein finsterer Wolkengürtel. Das Barometer war in lebhaftem Schwanken <sup>2</sup>). Die Nacht war stürmisch, mit Regen, Donner, Schnee und Hagel. Ferrara sagt, dass dem Erdbeben kein dasselbe ankündigendes Phänomen vorausgegangen sey.

In der Nacht zum 6. empfand man auf dem den Inseln Volcano und Stromboli gegenüber liegenden Ufer und zu Milazzo einen Stofs, der zu Palermo nicht wahrgenommen worden ist. Darauf erfolgte unterirdisches Getöse und nach diesem wieder ein Stofs, den man auch in Messina fühlte, ohne dort das Getöse zu hören.

In der Nacht zum 7. oder am 8. wurde zu Palermo wieder eine Erschütterung in der Richtung von NO. nach SW. bemerkt 3).

Nachtrag. — Die vorstehenden Nachrichten von dem Erdbeben des 5. März sind unvollständig und fehlerhaft. Da mir *Ferrara's* darüber mitgetheilte im Original nicht zu Gesichte gekommen sind, so gebe ich diesen Nachtrag aus einem Auszuge von *Ferrara's* Schrift, der sich in

Von dem Phänomen bei Terrapilata an diesen Tagen s. einen ausführlichen Aufsatz des Pat. D. de la Via im Giorn. Arcadico Vol. LXXX. Aug. 1825, p. 174. — Ausgezogen in Férussac Bull. des Sc. Nat. T. XIII, p. 33.

<sup>2)</sup> Poggendorff's Ann. 1827. fasc. 4. (?)

Fc. Ferrara Memoria sopra i tremuoti della Sicilia in Marzo 1823. Palermo 1825. — Révue encyclopéd. 1823. — Arch. des découv. 1823, S. 178. — Leonhard Zeitschrift für Mineralogie 1825. — B. II, S. 850.

Brewster's Edinburgh Journal of Science No. VII, p. 155, u. No. VIII, p. 362 f. befindet.

5 U. 26' Abends erfolgte der erste Stofs, von unten herauf, darauf ein zweiter stärkerer wellenförmig, ein dritter von ähnlicher Art, doch minder stark, ein vierter, wie der zweite, und ein fünfter, wie der erste. Ihre Dauer (eines jeden, oder Aller zusammen?) war 16 bis 17 Secunden. Ihre Richtung von Nordost nach Südwest. So war es in Palermo. Westlich von Palermo in den Bergen war das Erdbeben weniger stark; stärker jedoch in der Nähe der Küste als tiefer im Lande. Weiter westlich, z. B. in Castelamare, wurde nur sehr wenig davon empfunden. An der Küste östlich von Palermo war die Erschütterung äußerst heftig. Altavilla, Trabja, Godiano, Termini litten fürchterlich. Von dem Berge Bisambra unweit Godiano wurden große Felsenmassen abgerissen und herabgestürzt.

Die warmen Quellen, sowohl in den Bädern, als die in der Nachbarschaft denselben Ursprung in den Bergen längs der Küste von Termini haben, flossen reichlicher, waren wärmer, und von dem Thone, aus dem sie quellen, stark gefärbt. Die Stöße scheinen mit der zunehmenden Entfernung von Palermo gegen Osten stärker gewesen zu seyn. Achtundvierzig (ital.) Meilen davon, in Cefalu, waren sie sehr zerstörend. Das Meer warf dort zwei ungeheuere Wellen nach einander mit großer Gewalt auf den Strand. Polina und Finale litten ebenfalls.

Gegen das Innere des Landes nahm die Stärke der Stöfse ab. Ciminna (südlich von Termini) und Cerda empfanden sie noch heftig und mit Zerstörung. In Roccapalomba, Scillato, Gratteri, Colesano wurden noch Gebäude zerstört und stark beschädigt. In der Nachbarschaft von Pozzillo und Sta Agata und auf einem weiterstreckten Landstriche waren mehrere lange

Spalten und Höhlen entstanden. Aehnliche Höhlen und Spalten hatten sich im Argillaceous Chalk (ich weißs nicht, welcher deutsche geognostische Kunstausdruck dieser Gebirgsart gebührt) bei der kleinen Stadt Ogliastro, 16 Meil. südl. von Palermo, geöffnet. Isnello am Fuße der Madonischen Berge, Geraci, Castelbuono, St. Mauro, eben so gelegen, litten Schaden.

Die Orte an der südwärts eingebogenen Küste zwischen Capo Orlando und Capo Calava, den Liparischen Inseln gegenüber, erlitten die heftigsten Stöße. Darunter wurde Naso fast ganz zerstört. Es entstand dort eine Erdspalte, und man fürchtete das Herabstürzen des ganzen Hügels, auf dem der Ort steht. Sehr litt die Stadt Patti, die der Insel Volcano gerade gegenüber liegt. Pozzodigotto, Meri und Barcellona litten nur wenig. Zu Milazzo auf der Küste und zu Sta Lueia war der Stoß zwar stark, aber unschädlich. In Messina litten einige Häuser. Ferrara sagt, die Erschütterung sey so recht aus der vulcanischen Werkstätte unter den Acolischen Inseln her und auf Sicilien zu gekommen.

Im Innern der Insel wurden die Stöse schwächer empfunden; nur schlechte schadhafte Gebäude litten dert davon etwas, wie in Caltantuso und Alimena; zu Catania empfand man ihn kaum. In Syracus und benachbarten Orten haben nur einige Personen etwas davon bemerkt. Eben so in der Gegend von Modica bei Cap Passaro. In den südlichen und westlichen Theilen der Insel geschah kein Schade; zu Alcamo fühlte man das Erdbeben ziemlich stark, zu Tropani sehr schwach.

Ferrara bemerkt bei dieser Gelegenheit, da Palermo zum Theil auf festem Kalkstein, zum Theil auf angeschwemmten Boden erbaut ist, dass zwar in der Regel die letztere Art des Bodens die Erdstöße weniger gut fortpslanze, als die erstere, dass aber deshalb schlechte Gebäude auf die-

3

sem Boden doch weniger gegen die Zerstörung durch Erdbeben gesichert seyen, als die soliden Gebäude auf Felsengrund, wenn gleich dieser von den Erdstößen am heftigsten erschüttert zu werden pflege. Er belegt diess mit Beispielen von den Erdbeben vom J. 1726 zu Palermo und anderen zu Messina und Catania. Zugleich äußert er die Vermuthung, dass die Brunnen und Oeffnungen, welche von den Alten als Sicherungsmittel gegen die Erdbeben betrachtet worden seyen, diese Eigenschaft wohl nicht dadurch, dass sie unterirdischen Dämpfen und Gasarten den Ausgang gestatteten, sondern um deswillen besäßen, weil sie die Fortpflanzung der Stöße durch Unterbrechung des fortpflanzenden festen Mittels unterbrächen. Ich gestehe, dass mir diese Erklärungsweise weniger einleuchtet, als die erste, weil solche Arten von Aushöhlungen des Bodens, wie Brunnen und ähnliche, denen man die erwähnte Eigenschaft zuschrieb, einem Erdstoss, er komme von unten oder von der Seite, wohl zu wenig Fläche darbieten, um das Fortpflanzen desselben im festen Gestein zu hemmen.

1823, März 9. Vorder-Indien, besonders in den Gebirgen von Neilgherry, Erdstöße; auch zu Madras, aber weniger stark, empfunden 1).

- März 26. Palermo. Einige leichte Erdstöße 2).
- März 31. Messina. Erderschütterungen 3).
- —— April 28. Martinique. 5 U. 45' Morg. Ein einziger Erdstofs 4).
- —— Im Mai (Tag und Ort sind nicht angegeben). Das Schiff Nearchus, auf der Fahrt von Südamerica nach

<sup>1)</sup> Asiatic Journal 1823. Oct. S. 876. — Férussac Bullet, des Sc. natur. 1824. T. I, p. 326.

<sup>2)</sup> Ferrara a. a. O.

<sup>3)</sup> Ferrara a. a. O. - Arch. des découv. 1824, S. 211.

<sup>4)</sup> Arch. des découv. 1824, S. 211.

Calcutta, im Meere, empfand eine starke Erschütterung, die fast vier Minuten dauerte 1).

1823, Mai 28. Castelbuono (Sicilien). Ein starker Erdstofs 2).

- Mai 30. Erie-See (Nordamerica). Bald nach Sonnen-Untergang schwoll das Wasser dieses Sees, das damals glatt und ruhig stand, plötzlich in einem aufserordentlichen Grade an. Dieses Phänomen wurde besonders an den Mündungen der beiden Flüsse Otter und Kettle, die 20 Meilen (engl.?) von einander entfernt liegen, beobachtet. Nahe beim Otter schwoll der See bis zu einer senkrechten Höhe von 9 Fuss an, trieb den Strom des Flusses zurück, rifs eine Goelette von 35 Tonnen von ihren Ankern los und führte sie in einiger Entfernung auf das Ufer, das er überstieg und weit und breit die umliegenden Ländereien 7 bis 8 Fuss hoch unter Wasser setzte. Diesem ersten Anwuchse folgten zwei andere, wodurch der Fluss 11 Meile zurückwich. Der Lärm von diesem reissenden Durchbruche der Gewässer des Sees in dem Serpentinenlaufe des Otterflusses hatte etwas Schreckliches.

Nahe beim Kettle-Flusse nahmen einige Fischer, die eben ihre Netze aus dem Wasser zogen, den See wahr, der so zu sagen über ihren Köpfen vordrang. Sie flohen schnell, aber der Wasserandrang erreichte sie, ehe sie sich in Sicherheit setzen konnten, und schleuderte sie mit einer aufserordentlichen Gewalt weg. Sie verdankten ihr Heil nur ihrer Geschicklichkeit im Schwimmen. Das Fischerboot, worin einer von ihnen geblieben war, wurde ziemlich weit auf das Ufer geworfen, und dort durch eine kleine Erhöhung bis zum Fallen des Wassers zurückgehalten. Dort, wie bei dem Otter, waren drei Anschwellungen;

<sup>1)</sup> Monthly Magaz. Vol. LVIII (Jan. 1825), S. 530.

<sup>2)</sup> Ferrara a. a. 0.

ihre Wirkung auf den Strom des Flusses war dieselbe, mit dem Unterschiede, dass das Wasser nicht über 7 Fus hoch stand. Der See fiel nach dieser übernatürlichen Anstrengung wieder ab, und erhielt innerhalb 20 Minuten seinen gewöhnlichen Stand und seine gewöhnliche Ruhe wieder. Auf andern Punkten beobachtete man dasselbe Phänomen, aber dort verhinderten die steilen Ufer des Sees ähnliche Wirkungen 1).

1823, Junius 12. Erdstofs zu Palermo<sup>2</sup>).

—— Im Junius. Zwei Erdstöße in Chili, Tage nicht angegeben 3).

— Julius 1—15. Island. Der Vulkan Koetlegiaa und der Orfieldsjökul (der seit 68 Jahren geruht hatte) warf Massen von Wasser, Asche und Schlamm
aus. Der Ausbruch hörte am 19. ganz auf, und den 25. verschwand auch der Rauch von dem Berge. Die ausgeworfenen Stoffe bedecken eine Strecke von 4 bis 5 Dänischen Meilen. Zufolge Nachrichten vom März 1824 sollen, nachdem
diese Ausbrüche aufgehört hatten, vom Koetlegiaa aufs
Neue so große Massen von Wasser ausgeworfen worden
seyn, daß eine große Ueberschwemmung in der Gegend
verursacht worden ist 4). Nach Einigen soll der Ausbruch
vom 22. bis 26. Junius Statt gefunden haben 5).

Hertha, B. III. 1825. Zeitung S. 81. Ueber dieses Ereignis und manche andere z. Th. regesmässige Bewegungen in d. nordamericanischen Seen s. de Witt-Clinton in Transact. of the Litterary and Philos. Soc. of New-York V. 2. P. 1. §. 25, u. daraus in Froriep's Notizen Nr. 409 (B. XIX, Nr. 13) 1828, S. 196.

<sup>2)</sup> Hoffmann, Poggend. XXIV, 54.

<sup>3)</sup> Ann. de Chimi T. XLII, p. 407.

Révue encyclop. 1824. Nov. S. 514. — Ebendas. 1823. Oct. —
 Arch. des découv. 1823, p. 177. — Férussac Bullet. d. Sc. nat. 1824. T. I, p. 116 u. 327.

Philosoph. Magaz. 1823. Sept. p. 233. — London litter. gaz.
 Sept. 1823. p. 606. — Monthly Mag. Nov. 1823. p. 312.
 Bd. V. Erder. u. Vulc.

1823, Julius 7.—35° 19' S. Br. nicht weit von der Insel Tristan da Cunha 11½ U. Ab. empfand das Schiff Layton einen zitternden Stofs, der das Schiffsvolk aus dem Schlafe weckte. In der folgenden Nacht, nach 1½ Uhr fühlte man eine stärkere, etwa 2 Secunden (nicht so lange als die erste) anhaltende, Erschütterung. Am 31. desselben Monats, nach einem Laufe von 5 bis 6° ostwärts, begegnete dieses Schiff dem Holländischen Phelentait, nach Batavia segelnd. Dieses hatte den ersten der beiden Stöfse unter 36° 51' S. Br. empfunden, aber nicht den zweiten. Leider ist weder die Länge des Schiffes noch die Zeit damals angegeben 1).

- Julius 13, und an einigen andern Tagen dieses Monats, in den Küstengegenden von Valdemone (Sicilien), zu Messina und auf der Südküste an einigen Orten in Val di Noto, einige Erderschütterungen 3).
- August 7. Nobleborough (Maine, Nordamerica). Fall einiger Meteorsteine, darunter einer von fünf Pfund 3).
- August 7. Ragusa. Erdbeben. Auf den Iaseln, die zum Kreise von Ragusa gehören, wurde dasselbe fast nicht gefühlt. Zu Ragusa ve chia und Canali war der Stofs sehr schwach. Dort sollen sehr tiefe Brunnen und Klüfte seyn. Aber der Stofs theilte sich dem Meere auf die Entfernung von 15 Miglien mit, und innerhalb Landes noch weiter. Auf der Italienischen Küste spürte man Nichts davon; auch nicht auf der Insel Lagosta 4).
  - --- August 7. Die Insel Meleda blieb fast ruhig

<sup>1)</sup> Monthly Mag. Vol. LVIII (Jan. 1825), p. 530.

<sup>2)</sup> Ferrara a. a. 0.

Philos. Magaz. 1824. S. 16. — Leonhard's Zeitschrift 1826.
 B. I. S. 185.

Stulli sulle detonazioni dell' Isola di Meleda. — Biblioteca italiana V. XXXIII, p. 347.

während dieses Erdbebens in Ragusa; doch soll man etwas Weniges davon dort empfunden haben. Aber die auf dieser Insel im J. 1822 bis in den Monat August gehörten Detonationen ließen sich auch im J. 1823 wieder hören, und zwar zu verschiedenen Zeiten, vom März an fast in jedem Monate bis zum November (Mai und Junius ausgenommen). Vom 20. August an hörte man sie wieder, und am 23. August, 51 U. Ab., erfolgte auf Meleda ein starker Erdstofs, wobei wieder ein Felsenstück losgerissen wurde, das beim Herabrollen einen Stall halb serstörte. In der Nacht vom 2. bis 3. September erfolgten über hundert Detonationen, auch am 3. und 4. noch mehrere mit Bewegungen des Bodens begleitet. Diese waren die stärksten Aeußerungen des Phänomens 1). Von diesem Zeitpunkt an, bis Ende Februar 1825, äußerte es sich zwar siemlich oft, aber in einem weit geringeren Grade der Stärke den Monat über; während dessen die Commissarien (Partsch und Riepl) auf der Insel waren (vom 14. Oct. bis 15. Nov. 1824), hörten sie an verschiedenen Tagen Detonationen (25., 28., 29. Oct. und 1., 2., 11., 12. Nov.), die aber sehr schwach waren. Nur eine, in der Nacht vota 27. bis 28. Oct., war von einer merkbaren Erschütterung begleitet, dass die Fenster erzitterten, doch war sie nicht stark genug, um auf Vorrichtungen zu den Beobachtungen als Pendel u. s. w. zu wirken. Nach Abreise der Commissarien ereigneten sich Detonationen den 8., 12., 13., 15., 16., 18., 19., 22., 26. und 28. Febr. 1825, zuweilen auch mehrmals des Tages. Vier davon waren

Paul Partsch Bericht über das Detonations - Phänomen auf der Insel Meleda bei Ragusa, nebst statist. u. hist. Notizen über diese Insel und einer geognost. Skizze von Dalmatien. Wien 1826. 8. mit Ch. In dieser lesenswerthen und sehr besonnen abgefasten Schrift werden viele Behauptungen Stulli's widerlegt.

von starken, einige andere von minder starken Erschütterungen begleitet.

1823, August 10. Palermo. Zwei Erdstöße von mittlerer Stärke, wie es schien in westlicher Richtung. Schwächer empfand man diese Erschütterungen an verschiedenen anderen Puncten in Valdimazzaro 1).

- August 28. Canada. Eine Strecke Landes von 207 Morgen wurde plötzlich 360 Yards vom Champlais-Flasse emporgehoben und in diesen Fluss gestürzt. Das Phänomen war von einem großen Getöse begleitet, such stiegen dicke Dünste auf, ähnlich dem Dampse von Pech und Schwesel. Diese Erscheinung ist von Einigen als Folge eines Erdbebens angesehen worden, von Anderen als durch Wasser bewirkt, welches zwischen die Thonund Sandschichten eingedrungen war 2).
- September 9.  $1\frac{1}{2}$  U. Ab. bei Possmits (zwei Meilen südlich von Leobschütz, Schlesien), Getäse, das anfänglich dem Gerassel rollender Wagen glich, sich schnell verstärkte, und sich gleichsam von der Anhöhe herab nach dem Dorfe zu wie ein lebhafter Donner verbreitete, und mit einem noch größeren Krachen im Innern der Erde endigte. Die Dauer war 5 bis 7 Secunden. Die Erde und die Gegenstände wurden so erschüttert, daß die nächsten Einwohner angstvoll aus den Häusern liefen. Der Himmel war gänzlich heiter und über dem Orte bis in weite Ferne herum wolkenlos, die Luft vollkommen still, und dennoch, obschon man weder vorher noch nachher eine Bewegung derselben wahrgenommen hatte, fand man das Getreide, Gras und Bäume auf der Anhöhe und von ihr herab, wie von einem Wirbelwinde zerzaust. Einige der

<sup>1)</sup> Ferrara u. s. w.

Philosophical Magaz. 1823. S. 470. — Férussac Ballet. des Sc. nat. 1824. T. II, p. 236. — u. T. V, p. 407. — Leonhard's Zeitschrift 1825. B. I, S. 83.

zunächst anwohnenden Landleute wollen diesen, die Anhöhe aufsteigend, bemerkt haben. Ein ähnliches Phänomen soll dort im J. 1789 sich ereignet haben. Es ist sehr problematisch, ob es in die Klasse der Erdbeben gesetzt werden kann <sup>1</sup>).

1823, September 12, gegen Mitternacht. Auf dem St. Bernhard im Kloster empfindet man einen ziemlich starken Erdstoß mit starkem Getöse 2).

- —— November 11, 5 U. 43' Morg. Martinique (Westind. Insel). Zwei Erdstöße 3).
- November 21, 5½ U. Ab. Freiburg (im Breisgau). Eine mehrere Secunden dauernde Erderschütterung. Sie ist auch empfunden worden zu Breisach mit einem Knalle, zu Strasburg, Kenzingen und Schlettstadt; in der Richtung von West nach Ost. Bei Gundelfingen und Vörstetten hörte man unterirdisches Getöse 4).
- November 24, 6 U. 5' Ab. Zu Stockholm und in einigen Gegenden von Dalekarlien, schwache Erdstöße, begleitet von einem dumpfen Geräusche, das aus der Atmosphäre herabzukommen schien 5). Von diesem Erdbeben wird bemerkt, daß es in der Tiefe von Erzgruben gar nicht gefühlt worden sey, während die Leute, die im Anf- und Absteigen auf den Stiegen begriffen waren, eine so starke Erschütterung fühlten, daß sie glaubten, die Stiegen würden mit ihnen einstürzen 9.

<sup>1)</sup> Kastner's Archiv für Natprkunde B. V, S. 479.

<sup>2)</sup> Archiv. des découv. 1824. p. 211.

Révue Encyclopédique, 1824. Févr. S. 453. — Férussac Bullet. des Sc. natur. 1824. T. II, p. 236.

Allgem. Zeitung 1823, Nr. 334. — Arch. des découv. 1824.
 p. 211.

<sup>5)</sup> Arch. des découy. 1824. p. 212.

Poggend. Annal. Bd. XII, p. 832. cit. Berselius Jahresbericht Nr. 4, S. 268.

- 1823, November, e. Ang. d. T. Auf Java (Ostind. Ins.) Ausbruch eines Vulkans, im Gebiete südlich von Sumadang 1).
- —— November, o. Ang. d. T. Ein Erdstoß in Chili<sup>2</sup>).
  - December 7. Erderschütterung in Basel 3).
- December 13, 3 U. Morg. (Vielleicht auch schon 1 U. Morg. ein Mal.) Belley (Départ. de l'Ain, Frankreich). Erderschütterung mit Detonation, wie von Artilleriefeuer, die etliche Secunden dauerte. Richtung von Ost nach West. Man will dabei den Himmel wie in Feuer gesehen haben 4).
- December 13, 1 U. Morg. Martinique (Westindien). Zwei Erdstöße, etwas schwächer als die vom 11. November <sup>5</sup>).
- —— December . . . . Mühlheim (Preußsische Provinz Cleve-Berg). Ein Erdstoß 6).
- 1824, Januar 2. Macao (China), 7 U. Ab. Eine Erderschütterung fünf Secunden dauernd 7).
- Januar 5. Trinidad (Insel, Südamerica). Zwischen 3 u. 4 U. Morg. ein ziemlich starker Erdstoß 8).
- Januar 6. Bergen (Norwegen). 5½ U. Morg. starke Erderschütterungen in der Richtung von SW nach

Férussac Bullet. des Sc. natur. 1821. Nr. 2. p. 27. — Leenhard's Zeitschrift 1825, B. II, S. 541.

<sup>2)</sup> Annal. de Chim. T. XLII, p. 407.

<sup>3)</sup> Merian, p. 5.

Constitutionnel 1823. Dec. 21. — Férussac Bullet. des Sc. nat. T. I, p. 5. — Gilbert-Poggend. Annal. B. LXXVIII, (2), S. 167.

<sup>5)</sup> S. die unter diesem Tage angeführten Schriften.

<sup>6)</sup> Heidelberg. Jahrbücher 1825. Mai, S. 470.

Asiatic Journ. 1824, Nov. S. 488. Daraus in Férussac Bull. des Scienc. natur. 1825. T. I, p. 9.

<sup>8)</sup> Archives des découv. 1824. p. 212.

4

NO. Dabei unterirdisches Getöse, das länger als 1 Minute dauerte 1).

1824, Januar 6—19. Erzgebirge und Fichtelgebirge. Eine merkwürdige Reihe von Erderschütterungen <sup>2</sup>).

Schon am 1. Januar hatte man zu Hartenberg im Ellenbogener Kreise, bei großer Kälte und Windstille, ein donnerähnliches Getöse gehört. Den 6. u. 7. in der Nacht empfand man daselbst Erdstöße. Am 7. Morgens einen so starken, dass in einem Zimmer des Schlosses die Tünche von der Decke fiel. Am 9. Morgens 81 U. Erderschütterung im uptern Theile des Landgerichts Wunsiedel am Fichtelgebirge, gegen die böhmische Gränze zu; sum Theil mit hörbarem unterirdischen Rollen. - An demselben Tage 3 U. 15' Ab. und 11 U. Abends. Desgleichen am 10. 2 U. 45' Morg. u. 3 U. u. 5 U. Morg. Erschütterung zu Hartenberg, Gossengrün, Silbergrün, Bleystadt, Annadorf, Schossenreut, Pirkles, Marklesgrün, Buterbach und Heinrichsgrün; sehr heftig in den Primlesser Bergwerken. Am 10. 4 U. Abends ging, bei einem Thermometerstande von - 7° R., das Eis (also nicht durch Wärme) auf der Zwoda bei Hartenberg auf, und man empfand 7 U. 30' Ab., 9 U. u. 11 U. Ab. Erschütterungen, eben so am 11. und in der Nacht zum 12., in letzterer vorzüglich stark, und mit unterirdischem Getöse.

Auch an den vorhin angeführten Orten am Fichtelgebirge empfand man am 10. 11½ U. Ab., am 11. 10¾ U. Morg., und am 13. in der Mittagsstunde Erschütterungen.

Am 13. 1 U. Ab. war die Erschütterung wieder in den böhmisch-erzgebirgischen Orten sehr stark, besonders

<sup>1)</sup> Arch. des découv. 1824. p. 212.

<sup>2)</sup> S. such unten 2. - 5. Februar.

in Fribus und Bleystadt, am stärksten aber in den Dörfern Prinkles, Pernau und Leopoldhammer. Quellen in der dortigen Gegend, welche seit Jahren versiegt gewesen waren, wurden plötzlich wasserreich, eine Erscheinung, die auch bei Adorf bemerkt wurde.

Am 14. und einigen folgenden Tagen erfolgten schwache Erschütterungen mit unterirdischem Getöse su Hartenberg.

Am 15., 3½ U. Morg., im Landgerichte Münchberg am Fichtelgebirge.

Am 18., 8 U. Morg., nach vorhergegangenem unterirdischen, donnerähnlichen Getöse zwei heftige Stöfse zu Hartenberg. Desgleichen mehrere 7 U. 45', 10 U., 11 U. 45' Ab. bei starkem Westwind, Schneefall und geringem Sinken des Barometers.

Am 19., 5 U. Morg., ein starker Erdstofs, desgleichen 9 U., 9 U. 30', 11 U. 30' und 11 U. 35' zu Hartenberg. Dann 3 U. und 4 U. Ab. zu Graslitz. — 4 U. zu Eger. — 4 U. 30' zwei sehr heftige Stöße nach starkem unterirdischen Rollen zu Hartenberg, diese beiden waren die heftigsten von Allen. Man fürchtete den Einsturz des Schlosses. Auch zu Heinrichsgrün empfand man den Stoß 4 U. Ab. sehr stark. Der Zug der Erschütterungen schien von Graslitz nach Eger und von da nach Hartenberg zu gehen. Sämmtlich, aber schwach wurden diese Erdstöße empfunden zu Falkenau und Ellenbogen; stärker zu Stolzenhayn, Holzbach, Böhmisch Wiesenthal u. s. w. 1).

1824, Januar 15. Zu Arenazzo (unweit Ferrara), ereignet sich ein Meteorsteinfall<sup>2</sup>).

Allgem. Zeitg. 1824. No. 23. S. 91. — Prens. Staatszeitg. 1824. No. 47. S. 211. — Hallaschka in Kastner's Archiv, Bd. I, S. 820.

<sup>2)</sup> Chladni in Poggendorff's Annalen Bd. VI, S. 27.

1824, Januar 15, 6 U. Ab. Starker Erdstofs in Chili (zu St. Jago?) 1).

- Januar 23. Schnelles Fallen des Barometers und in der zweiten Hälfte dieses Tages außerordentlich tiefer Stand; am 24. eben so schnelles Steigen desselben in Deutschland, Frankreich, ganz Italien u. s. w. 2).
- —— Februar 2—5. Wiederholte Erdstöße zwischen dem Erzgebirge und dem Fichtelgebirge, besonders bei Heinrichsgrün; am 2., 9 U. Morg. u. 11 U. Ab., das unterirdische Getöse dauert 1 Stunde lang. Am 3., 2 und 6 U. Morg., schwache, 10¾ U. Morg. stärkere Erschütterung. Am 4., 7 U. Morg., zwei starke Stöße. Am 5. 5¼ U. Morg. ³).

Die Orte, an denen die Erdstöße vom 6. - 19. Januar und vom 2.-5. Februar empfunden worden sind, liegen fast sämmtlich in einer von NO. nach SW. gerichteten Linie, deren nordöstlichste Endpuncte Graslitz und Fribus sind, die südwestlichen aber Wunsiedel und Eger. Sie liegen auf dem südlichen Abhange des Erzgebirges, und auf der von demselben nach dem Egerflusse abfallenden Verflächung des Landes. Auf dem rechten (südlichen) Ufer der Eger sind keine Erschütterungen wahrgenommen worden. Die Richtung der unterirdischen Bewegungen scheint von Nordost nach Südwest gegangen zu seyn; doch lässt sich dieses aus den oben angegebenen Zeitbestimmungen nicht mit völliger Gewissheit schließen. In dem nördlichen Theile des beunruhigten Landstrichs scheinen die Erschütterungen stärker gewesen zu seyn, als in dem südlichen; am stärksten aber zu und um Hartenberg, welcher Ort ungefähr in der Mitte des ganzen Striches liegt. Merkwürdig ist dabei die Seitenrichtung, nach wel-

<sup>1)</sup> Annal. de Chim. T. XLII, p. 407.

<sup>2)</sup> Kastner's Archiv, Bd. I, S. 125. — Bd. II, S. 394 folg.

<sup>3)</sup> Preufs. Staatszeitg. 1824. No. 47. S. 211.

cher man auch zu Adorf und im Landgerichte Münchberg etwas von den Erschütterungen empfunden haben will.

1824, Februar 11. Irkuzk (Sibirien). Leichte Erderschütterung 1).

- Februar 21, 8 U. Ab. Sta' Maura (lonische Insel). Ein heftiger Erdstofs, der mehrere Gebäude beschädigte 2).
- März 2 u. 3. Tiefer Barometerstand in Deutschland, Frankreich, Italien. Orcan im mittelländischen Meere, vorzüglich um die Küsten von Italien; starker Schneefall in Rom, Neapel u. s. w. 3).
- April 10. Einige Minuten vor 10 Uhr Abends. Kingston (Jamaica). Ein sehr heftiger Erdstofs, den man auch an mehreren Orten der Insel empfand; seit vielen Jahren der heftigste. Die Erschütterung, der einstarker Wind vorausging, dauerte ungefähr 30 Secunden, und war mit unterirdischem Getöse verbunden. Drei bis vier Hänser sind eingestürzt.

Bis zum 15. erfolgten noch einige minder heftige Stöße. Einige Häuser in Kingston und Liquines heben gelitten. Zu Spanishtown und Oldharbour waren die Erschütterungen sehr stark.

Zu Yallahs fühlte man in der Nacht vom 13. um dieselbe Stunde wie Tags zuvor (?) eine neue Erschütterung, eben so wie die erste von unterirdischem Brüllen begleitet. Endlich am 14., zwischen 1 und 2 U. Morg, einen dritten Stofs, den schwächsten.

Zu Port Royal und in seiner Umgegend empfand man in der Nacht vom 12. April, ungefähr 12 Minuten

<sup>1)</sup> Archives des découvertes 1824. p. 212. — Poggendorff's Ann. Bd. II, p. 155.

<sup>2)</sup> Arch. des découv. 1824. p. 212.

<sup>3)</sup> Kastner's Archiv Bd. I, p. 382, Bd. II, p. 401 folg.

vor 10 Uhr, einen starken Erdstofs, der fast 1 Minute dauerte, aber keinen Schaden that. Einen andern in der Nacht vom 13. um dieselbe Zeit; er war viel schwächer, dauerte aber länger 1).

1824, April 20. Gegen 3 U. Morg. St. Thomas (Westindische Insel). Heftige Erderschütterung mit donnerähnlichem Getöse. Viele Personen werden aus den Betten geworfen. In der hier benutzten Nachricht wird hinzugesetzt: "un bätiment s'est englouti par suite de la commotion;" und es bleibt zweifelhaft, ob dabei vom Wasser oder vom Lande die Rede ist.

- —— April 22. Erster Ansang des Ausbruchs des Gunong Api auf Banda<sup>3</sup>). Oder des Wawani auf Amboina-Hitu (?) <sup>4</sup>).
- Mai 31. 4 U. Morg. Bury (wo liegt dieser Ort?). Leichte Erderschütterung <sup>5</sup>).
- Junius 2. Schiraz (Persien). An diesem Tage soll man dort zuerst, vor dem folgenden großen Erdbeben, einige Bewegungen empfunden haben.
- Junius 9. Banda (Sunda-Insel). Ausbruch des Vulcans (Gunong Api), an welchem sich schon am 22. April ein neuer Krater geöffnet hatte. Der Ausbruch dauerte bis zum 14., mit Ausstoßen großer Dampf- und Aschenwolken, Auswerfen glühender Steine u. s. w. Darauf ruhete der Berg bis sum 25., an welchem ein neuer Ausbruch mit Erderschütterungen erfolgte, die drei Minuten lang anhielten. Das Ausstoßen von Steinen, Aschenund Dampfwolken dauerte noch lange Zeit fort und soll

<sup>1)</sup> Verneur, Journal des Voyages, Vol. XXIII, p. 101.

<sup>2)</sup> Arch. des découv. 1824, p. 213.

<sup>3)</sup> S. unten 9. Janius.

<sup>4)</sup> S. meine Gesch. d. Veränd. Th. III, S. 445.

<sup>5)</sup> Arch. des découv. 1824, p. 213.

in den ersten Tagen des Januar 1825 noch angehalten haben 1).

1821, Junius 23. oder 25. 5½ U. Morg. Persien. Heftige Erdstöße, welchen 6 Tage und 6 Nächte hindurch mehrere minder heftige folgen. Die Stadt Schiraz leidet dadurch am meisten, und zwar vorzüglich durch den ersten Stoß und drei andere, die demselben bis 10 Uhr Morgens folgen. Ein Theil der Stadt wird fast ganz dadurch zerstört und versenkt. Nächst ihr leidet vornehmlich die Stadt Kazroun. In den Gegenden dieser Städte sollen Berge geebnet worden seyn. Der Tag des heftigsten Erdbebens war nach dem Persischen Kalender der 27. des Monats Chaval, J. 1239 2).

- Julius 9. Neu Braunschweig (Brittisch Nordamerica). Starke Erderschütterung mit einem Knall, wie von einer Kanone<sup>3</sup>).
- Julius 18. Zu Réalmont (1½ Lieue nördlich von Perpignan, Depart. des Pyrenées orientales), beobachtete man am Morgen ungewöhnliche Wärme. Um Mittag stieg das Thermometer R. auf 27°, 1½ U. auf 29°. So blieb es bis 3½ U., da erhob sich auf einmal ein starker und so warmer Nordwestwind, dass es noch auf 30°,75 stieg. Abends 10 U. 8' erfolgte ein Erdstoss mit Geräusch wie vom Rollen eines Wagens, Gläser klirrten u. s. w. Auch zu Perpignan und an anderen Orten empfand man diese Erschütterungen. Am Morgen des 21. stand das Thermometer nur 15° 4).

Hertha, Bd. I, 1825. — Geograph. Zeitg. p. 92. u. 226. — Leonhardi's Zeitschrift 1826, I, S. 175.

<sup>2)</sup> Frick und Devilleneuve (sonst Verneur) Journal des voyages Vol. XXV, p. 118.; aus dem Courier von Bombay. — Révue encyclopédique, 1825. März. p. 846. — Eine Nachricht, welche dieses Erdbeben in den April versetzt, beruht wohl auf einem Irrthum. S, Allgem. Zeitung, 1824. No. 343. S. 1372.

<sup>3)</sup> Arch. des découv. 1824. p. 213.

<sup>4)</sup> Férussac, Bullet. des Sc. mathém. 1824. T. II, p. 178.

Zu Roussillon schien die Erschütterung von NO. nach SW. gerichtet. Sie dauerte 4 bis 5 Secunden. Zu Collioures hörte man vor derselben ein unterirdisches Getöse, das 4 bis 5 Secunden nach derselben fortdauerte. Zu Montlouis war der Himmel den ganzen Teg rein und die Luft ruhig gewesen; aber gleich nach der Erschütterung erhob sich ein heftiger Orcan. Zu Perpignan war das Thermometer gegen Abend bis zu 35° Hundertth. Sc. (28° R.) gestiegen, die Atmosphäre schien mit brennenden Dünsten erfüllt, und man wurde von der Luft unangenehm afficirt. Zu Carcassonne war die Erschütterung von einem heftigen Pfeifen des Windes begleitet, das die Einwohner mit dem Zischen einer Rakete verglichen. Alle Puncte des Horizontes waren den Tag über von Blitzen durchkreuzt worden, denen kein Donner folgte 1).

Ohne dem Umstande nur irgend eine Bedeutung beilegen zu wollen, mag ich doch nicht unerwähnt lassen, dass zu Gotha, nachdem dort am 17. das Thermometer bis auf 21° R. gestiegen war, am 18. bei 18° zwischen 1 und 2 U. Ab. ein sehr heftiges Gewitter mit einem Hagelfall losbrach, bei welchem alle Körner die Größe von Büchsenkugeln, und manche die von Taubeneiern und darüber hatten. Der große Hagel ist in und nahe bei der Stadt Gotha eine so seltene Erscheinung, daß man sich seit dem Jahre 1783 eines eigentlichen Hagelwetters dort nicht erinnerte. — Der gewitterhafte Zustand der Atmosphäre mag an diesem Tage über einen großen Theil von Kuropa verbreitet gewesen seyn.

1824, Julius 19. 5 U. Morg. Lissabon. Ein sehr fühlbarer Erdstofs. Tags zuvor stieg die Wärme der Luft über 36° R. bei einem Nordostwind, welcher die Trauben am Stocke auf der Stelle trocknete, auch Thiere und selbst Menschen auf der Stelle tödtete 3).

<sup>1)</sup> Arch. des découy, 1824, p. 213!

<sup>2)</sup> Journ. de Francfort 1824. No. 226.

1824, Julius 19. (oder 29.?) erzignete sich im See van Massaciuccoli (nahe bei dem Dorfe Vecchiane im Gébiete von Lusca) folgende Erscheinung. Morgens, nach einem kurzen, heftigen Regen und einigen ziemlich starken Donnerschlägen, wurde am westlichen Ende des Soe's das Wasser trüb, und färbte sich wie von Seife oder Kalk. Erst am 21. wurde es wieder hell. Darauf sah man eine große Menge großer und kleiner Fische tedt auf dem Wasser. Ihre Anzahl war so groß, daß polizeilich Anstalten getroffen wurden, das Verpesten der Luft zu verhüten. Während der Bewegung des Wassers spürte man einen starken Schwefelgeruch, vermischt mit dem Gernsche von faulenden Pflanzenstoffen 1).

Julius 27. Bei Voigtsbach (in der Herrschaft Reichenberg, Böhmen), Nachmittag gegen 4 U., eine zerstörende Windhose von SW. nach NO. ziehend in abwechselnder Breite von 60 bis 400 Schritten. Sie erstreckt ihre Verwüstungen auf 1 Meile in die Länge, zerbricht und entwurzelt über 6000 Bäume, hebt Gebäude auf, reifst Felsenstücke ab, u. s. w. Zugleich ein heftiges Gewitter 3.

Julius 29. Lanzerote (Canarische Insel). An diesem Tage wurden die Einwohner durch einzelne Erdstöße beunruhigt. Bis zum 31. wurden solche immer heftiger, und an diesem Tage öffnete sich die Erde 1 Stunde westlich von der Hauptstadt (Teguise) zwischen Tao und Tiangua. Der neu entstandene Krater warf in kurzer Zeit einen hohen Berg auf, indem Flammen und glähende Steine aus seinem Schlunde ausgestoßen wurden. Eine andere Nachricht giebt die Ortsbestimmung für die-

Férussac, Bullet. des Sc. naturelles 1824. T. III, p. 164; aus der Antologia di Firenze. — Ann. de Chimie et de Phys. T. XXVII, p. 386. — Den 19. giebt an Kastner's Archiv Bd. IV, p. 383.

<sup>2)</sup> Kastner's Archiv Bd. III, p. 449.

۲.`

4

sen Krater zu 1 Lieue vom Port du Recif und 1 Lieue vom Berge Famia. Dieser Auswurf dauerte bis sum 1. August, an welchem Tage der Schlund sich geschlessen and nur Spalten offen gelassen zu haben schien, aus welchen dicke Dampfwolken hervordrangen. - Am 2. August, Morgens, bildeten sich drei große Dampfsäulen, jede von anderer Farbe, die eine weiss, die andere schwarz, die dritte entferntere schien roth zu seyn. Aus anderen Nachzichten folgt: - und damit mag die Beschreibung von den drei Rauchsäulen übereinstimmen - dass die Erde an drei verschiedenen Orten aufgebrochen ist, also drei neue Krater gebildet worden sind. Einer dieser Ausbrüche scheint am 22. August statt gefunden zu haben. Aus dem zuerst aufgebrochenen soll keine Lava gestossen seyn, hingegen soll er zwischen dem 22, und 24. Wasser ausgestoßen haben, welches einen Bach gebildet habe, von dem nech am 26. etwas (un filet d'eau) abgeflossen sey. Keiner von diesen drei Kratern war länger als acht Tage in Thätigkeit, und der letzte, nachdem er 24 Stunden lang nur Lava ausgespieen hatte, warf mit ausserordentlicher Gewalt eine Säule von Salzwasser aus, von 4 Fuss Durchmesser, und 200 Fuss hoch, auf welche sodann ein dicker Dampf folgte. Die bei diesen Ausbrüchen ausgestolsene Lava ging sieben Milles weit bis zum Meere, in welches sie sich unweit und unter dem Winde von Gariota ergofs, WNW. von Porto Naos (also an der diesem Hasen entgegengesetzten nordwestlichen Seite der Insel). Eine andere Nachricht sagt, dass noch am 6. October Lava ausgeflossen sey 1).

Diese nicht durchaus klaren und nicht mit Sicherheit zu vereinigenden Nachrichten sind genommen aus Moniteur 1824.
 No. 298, p. 1405. (wo, wahrscheinlich irrig, der 29. August als Tag des ersten Ausbruchs angegeben ist). — Moniteur 1825. No. 21, p. 94. — Journal de Francfert 1825. No. 17. —

Nach den oben angegebenen Ortsbestimmungen hat sich dieser Ausbruch in einer Gegend der Insel ereignet, die ungefähr 1 geographische Meile mehr nördlich liegt als der Schauplatz der großen Ausbrüche vom Jahre 1730 und folgenden, über welche Hr. von Buch so schätzbare Nachrichten gesammelt hat 1). Der Weg aber, welchen bei der neueren Eruption die Lava bis zum Meere genommen haben soll, bedarf einer näheren Angabe, als man aus der vorstehenden Beschreibung entnehmen kann, wenn man sie mit der von Hrn. von Buch gegebenen Charte zu vægleichen sucht.

1824, August 1. und 2. Granada (Andalusien). Acht Erdstöße <sup>2</sup>).

- August 4. Nieder-Wesseling (Dorf swischen Köln und Bonn). Wasserhose, die gegen 1 U. Ab. von SSW. nach NNO. streicht, und auf den Feldern, so wie an den Häusern des Dorfes, große Zerstörung anrichtet. Das Meteor ging über den Rhein, und seine Wirkungen hörten ungefähr 1 Stunde jenseits des rechten Ufers auf, bei der Langelter Mühle. Einige wollen beim Verschwinden desselben eine feurige Erscheinung wahrgenommen haben 3).
- —— August 8. Comrie (Pertshire, Schottland). Morgens starke Erderschütterung mit einem Getöse, das die Einwohner mit dem von einem schweren auf dem Pflaster rollenden Wagen verglichen 4).
  - August 10. Kirchenstaat. Im Gebiete von

Kastner's Archiv, Bd. IV, p. 246. — Leonhard's Zeitschr. 1825. Bd. I, p. 71; 1826. Bd. I, p. 451.

Abhandl. der physik. Classe der K. Preuß. Acad. von den J. 1818 und 1819, und Beschreibung der canarischen Inseln.

<sup>2)</sup> Arch. des découv. 1824. p. 214.

<sup>3)</sup> Nöggeratk in Kastner's Archiv, Bd. III, p. 52.

<sup>4)</sup> Arch. des découv. 1824. p. 214.

Passerano, welches an das von Tivoli stöfst, versank eine Strecke Landes. Aus der Tiefe drang so viel Wasser hervor, dass es einen See bildete von 130 Palmen im Umfange und 27 Palmen Tiefe. Ein eigentlicher Erdfall 1).

1824, August 12 und 13. San Pietro di Bagno und Salvapiana (Toscana). In den Morgenstunden gegen zwanzig Erderschütterungen, unter denen doch nur drei so stark waren, daß sie die Glocken anschlagen machten. Einige Schornsteine fielen ein. Den folgenden Tag und die folgende Nacht spürte man noch mehrere Stöße, doch ohne bedeutende Wirkung. Vor Eintritt der Erschütterungen hatte man in der Luft um die Sonne eine besondere Art von Nebel bemerkt. Die Sonne schien wie umschleiert und glich mehr dem Monde. In der Nacht vorher hatte ein Reisender eine Feuerkugel gesehen 2).

- August 18. Harderwyk (Niederlande an der Zuydersee). Erderschütterungen gegen SW. gerichtet, mit einem großen Geräusche, wie von einem schnell über ungleiches Pflaster rollenden Wagen <sup>3</sup>).
- August 25. Zu Mendoza am Plata-Strom fällt ein Staubregen 4).
- —— August 29. 2 U. u. 9 U. M. Chili St. Jago? starke Erdstöße <sup>5</sup>).
- September 2. Nertschinsk (Sibirien). 5 U. Morgens wurde in der Grube Klintschinks, in der Richtung von N. nach S., ein Getöse vernommen. Dar-

<sup>1)</sup> Preufs. Staatszeitung 1824, No. 217. p. 954.

Preufs. Staatszeitung 1824, No. 217. S. 954, Arch. des découv. 1824. p. 214.

Arch. des découv. 1824. p. 215. — Revue Encyclop. 1824.
 Oct. p. 244.

<sup>4)</sup> Chladni in Poggendorff's Annal. Bd. VI, p. 28.

<sup>5)</sup> Ann. de Chim. T. XLII, p. 407.

auf folgte ein Erdstofs, von welchem alle Gebäude wankten. Im Jahr 1800 hatte man dort eine ähnliche Erscheinung gehabt. Das dortige Gebirge besteht aus Granit, und nicht weit davon sind warme Quellen 1).

1824, September 2. Unweit Leeds auf den Grenzen von Lancashire, 9 engl. Meil. von Keighley und 6 von Colne, liegt, bedeutend höher als das Niveau des Aire-Flusses bei Leeds, ein Morast. Aus demselben entspringen kleine Bäche, die dem Aire-Flusse durch eine tiefe Schlucht zufallen. Der natürliche Damm, welcher diesen Morast hielt, brach im genannten Monate durch unbekannte Ursachen. Das abströmende Wasser bildete sich einen Canal von ungefähr 12 Verges (vermuthlich im Originale Yards) Breite und 6 Verges Tiefe, und Alles, was ein Raum von 1200 V. im Umkreise enthielt, Festes und Flüssiges, ging durch die Oeffaung fort, und stürzte sich in die Schlucht. Die Bewegung dieser ungeheuern Masse, beschleunigt durch den Fall, rifs Alles mit sich fort. Wohin der Strom sich vérbreitete, bedeckte dicker Schlamm die Felder; Felsenstücke wurden mehr als eine engl. Meile weit fortgeführt.

Einige Personen schrieben diese Begebenheit einem Erdbeben su, aber man hat ringsum nirgends etwas von einem solchen empfunden. Da in dem Augenblicke, als der Durchbruch erfolgte, eine dicke Gewitterwolke den Himmel bedeckte, so hat man vermuthet, dass eine Wasserhose auf unterirdische Wasser gewirkt habe. Aehnliche Ereignisse sind im 16. und 17. Jahrhundert in der Umgegend von Lancaster vorgekommen 2).

Férussac, Bulletin des Sc. natur. T. VIII, p. 20, aus dem Courier von Sibirion (Sibirsky Vestnick) 1824. No. 15 et 16, p. 97.

Revue Encyclopéd. 1824. Oct. p. 229, aus Leeds Mercury genommen. — Poggend. Ann. Bd. III, p. 155, auch Phil, Magaz. No. 217. p. 229.

1824, September 7. In der Nacht zum 8. Guadeloupe (Westindische Insel). Heftiger Orcan mit einigen
Erdstößen und Gewitter, und am folgenden Morgen heftigen Regengüssen. Zwischen 1 und 2 U. Morg., da der
Orcan am stärksten wüthete, fiel das Barometer sieben Linien unter seinen gewöhnlichen Stand; dort ein unerhörtes Beispiel 1).

- ' September 9. Basseterre bei Guadeloupe 10 U. Abends etliche Erdstöße<sup>2</sup>).
- —— September 13. Plymouth (England). Außerordentliche Bewegung im Meere. Irreguläres und schnell
  auf einander folgendes Steigen und Fallen desselben, mit
  gewaltsamen und zerstörenden Wirkungen auf die User und
  Schiffe. Den folgenden Tag wurden die Erscheinungen
  noch fürchterlicher. Erst Nachmittags 2 Uhr nahm Ebbe
  und Fluth ihren regelmäßigen Gang wieder an. Der Berichterstatter glaubt, es müsse in irgend einem Winkel der
  Erde eine Zuckung der Natur statt gefunden haben, weil
  im Jahr 1798, bei dem Erdbeben zu Siena, sich etwas
  Aehnliches ereignet habe 3).
- October 3. 1 U. Morg. Martinique (Westindische Insel). Zwei Erdstöße, welche zwar die Menschen aus dem Schlafe wecken, aber keinen Schaden thun 4).
- October 14. Berauner Kreis in Böhmen. Meteorstein-Fall <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Journal de Francfort 1824. No. 325.

<sup>2)</sup> Arch. des découv. 1824. p. 215 (wenn nicht vielleicht dieselbe in der vorhergehenden Angabe erwähnte Begebenheit durch Verwechselung der Tage auch hier bezeichnet ist).

Férussac , Bullet. des Scienc. Mathém. 1825. T. III, p. 176, aus Annals of Philos. 1824. Sept. p. 234.

Ann. of Phil. 1824. Sept. p. 204, daraus in Revue encyclop. 1825. Febr. p. 542.

Chladni in Poggendorff's Annal. Bd. VI, p. 28. — Kastner's Archiv. Bd. III, p. 200.

- 1824, October 20. Orenburger Gouvernement (Rufsland). Hagelfall, bei welchem die Hagelkörner Kerne von krystallisirtem Schwefelkies haben 1).
- October 26. Schon früher im Laufe dieses Monats hatte man auf der Insel Luzon einige leichte Erderschütterungen empfunden. Am genannten Tage erfolgte zu Manila ein so heftiger Erdstofs (seit 1795 [1796?] war kein so heftiger dort erfolgt), dass einige Kirchen, eine der Brücken und mehrere Privathäuser einstürzten. Ungefähr vier (engl.?) Meilen von der Stadt, nahe am Flusse, brach die Erde mit lautem Krachen auf, und kurs darauf sah man eine Menge todter Fische auf der Oberfläche des Wassers schwimmen, die der Strom in's 'Meer führte. (Es ist nicht ausgedrückt: ob das Wasser mit diesen Fischen aus den Erdspalten kam, oder ob sie sich nur auf dem Flusse zeigten.) Die Einwohner flüchteten aus der Stadt auf das Land, so dass jene fast verlassen blieb. Da die Casernen von Grund aus durch das Erdbeben zerstört waren, so wurde auf einer etwas entfernten Ebene ein Lager aufgeschlagen. Aber den 1. November brach ein Orcan los, der nicht nur alle Zelte wegführte, sondern auch an vielen Häusern die Dächer zerstörte, und sechs Schiffe im Hafen auf den Strand warf 2).
- October 28. Dubossar in der Krym. Ziemlich starke Erdstöße. Am 1. November wüthete ein heftiger Orcan in der Krym<sup>3</sup>).
- October 29. Chambery (Savoien) und Umgegend. 8 U. und einige Minuten Abends ein leichter Erdstofs 4).

<sup>1)</sup> Chladni in Poggendorff's Annal. Bd. VI, p. 30.

Aus Chronicle of Singapore 25. Nov. 1824; in Asiatic Journal 1825. Jun., und daraus in Férussac, Bulletin des Sc. natur. Vol. V, 1825. p. 323.

<sup>3)</sup> Journ, de Francf. 1825. No. 9.

<sup>4)</sup> Arch. des découvertes 1824. p. 215.

Der großen Ueberschwemmungen, die in diesem und dem folgenden Monat Statt fanden, wird im Anhange zu diesem Artikel gedacht werden.

1824, October 29, in der Nacht zum 30. Braunschweig. Einige Personen wollen während des Sturms von dieser Nacht einen Erdstofs empfunden haben. Die darüber vernommenen Thorwachen aber hatten nichts dergleichen wahrgenommen 1).

- November 3. Tracht (Bern, Schweiz). Ein Bergfall, der den Lauf des Trachtbaches hemmt 2).
- November 13, in der Nacht zum 14. Maynz. Eine Erderschütterung und eine Feuerkugel 3).
- November 15,  $5\frac{1}{2}$  U. Morg. Odensee (Dänemark). Einige Personen wollen während eines heftigen Sturmes auch eine Erderschütterung empfunden haben 4).
  - November, in den letzten Tagen. Catanzaro

Um nicht blose bewahrheitete Thatsachen zu berichten, sondern auch dem Glauben an grundlosen Ersindungen entgegenzuwirken, erwähne ich eines Gerüchtes von einer Erscheinung, die gleichfalls in dem Monat November 1824 sich ereignet haben sollte.

Es wurde nämlich in öffentlichen Blättern erzählt: der Donnersberg, südlich von Mayns, habe während vierzehn Tagen die Bewohner der Umgegend durch ein in seinem Innern hörbares Getöse erschreckt; darauf seyen Spalten an dem Berge entstanden und Flammen aus demselben hervorgekommen. — Moniteur 1824, No. 345. p. 1595. — Hernach las man in Annales de Chimie et de Physique 1824. Dec. p. 384, und daraus in Férussac Bulletin des Scienc. natur. Vol. IV. (1825) p. 167 und 296, daß das Factum von dem gehörten Getöse und Detonationen zwar richtig, aber die Nachricht von ausgebrochenen Flammen erdichtet sey. Endlich aber hat sich durch mehrere glaubhafte Nachrichten ergeben, daß weder das Eine noch das Andere gegründet, sondern das ganze Gerücht aus einer scherzhaften Erfindung entstanden ist.

<sup>1)</sup> Allg. Zeit. 1824, Beil. 241.

<sup>2)</sup> Moniteur 1824, No. 323.

<sup>8)</sup> Allgem. Zeitg. 1824, Beil. 225. p. 903.

<sup>4)</sup> Preuls. Staatszeit. 1824, No. 282. p. 1219 \*).

<sup>\*)</sup> Da in diesen Tagen sehr heftige Stürme und Windstöße wütheten, so mag man immer den meistens nur von einzelnen Personen herrührenden Ersählungen von empfundenen Erdstößen mißstrauen.

und Cosenza (Calabrien). Einige Erdstöße, die keinen Schaden thaten. Darauf folgte am erstern dieser beiden Orte das heiterste Wetter, am letztern heftiger Regen 1).

1824, November 30, 3 U. 3' Ab. Martinique (Westind.). Ein starker Erdstoß von unterirdischem Getöse begleitet. Dieses schien anfangs sich in der mittleren Region der Atmosphäre fortzupflanzen und nicht aus dem erschütterten Boden zu kommen. Dem Erdbeben ging große Hitze voraus, nach demselben fiel die Temperatur; eine hohe Fluth warf zu St. Pierre mehrere Schiffe auf den Strand; es erfolgte ein heftiger Regen, der zehn Tage lang anhielt<sup>2</sup>).

- November. In diesem Monate soll auch wieder ein vulcanischer Ausbruch auf der Canarischen Insel Lanzerote Statt gefunden haben; nordwestlich von Puerto de Naos, und nicht weit vom Cap de los Ancones<sup>3</sup>).
- —— December 6, 2¾ U. Ab. Portsmouth, Havant, Aldwick, Bagnor, Emsworth, Chichester (England). Erderschütterung 3 bis 5 Secunden dauernd. Der Boden schien sich ein wenig zu heben, die Fenster klirrten, und hängende Dinge schwankten. Am Morgen war der Himmel voll von elektrischen Wolken; nach dem Stoß erhob sich ein SW.-Wind. Seit 1812, da man dort zu gleicher Zeit, als Caraccas zerstört wurde, eine stärkere Erschütterung als die gegenwärtige empfand, hatte

<sup>1)</sup> Journal de Francfort 1824, No. 359.

Revue encyclop. 1825. Febr. p. 542. — Férussac, Bull. des Sc. mathém. T. III, p. 303, und T. VI, p. 17.

<sup>3)</sup> L. v. Buch Beschreib. der Canar. Inseln p. 325. — Da nähere Nachrichten hierüber mangeln, und Hr. v. B. denjenigen Ausbruch nicht besonders anführt, der vom Julius d. J. bis in den Herbst fortwüthete, so ist vielleicht hier nur von einem spätern Acte desselben Ausbruchs die Rede.

man in der bezeichneten Gegend nichts dergleichen gespürt  $^{1}$ ).

1824, December 8. Erdstofs zu Palermo<sup>2</sup>).

- December 10. Corigniano und Langobucco (unweit Rossano in Calabria Citra) mehrere Erdstöße, von denen die genannten beiden Orte sehr gelitten haben; es stürzten dabei Häuser ein, und drei Menschen kamen um <sup>3</sup>).
- —— December 17, 6 U. 23' (M. od. Ab.?) Erderschütterung bei Mariquita im Thal des Magdalenen-flusses (Südamerica); 11 U. Ab. stark in der Stadt selbst 4).
- December 17,  $6\frac{1}{2}$  U. Ab. Neuhaus (Böhmen). Herabfallen einer harzigen Masse aus der Luft mit einem Feuermeteor  $^{5}$ ).
- December 22 bis 23, in der Nacht. Hamburg. Während eines heftigen Sturmes will man Erdstöße empfunden haben <sup>6</sup>).
- —— December, in derselben Nacht. Alfter (Dorf, eine Stunde von Bonn am Rhein). Zweimalige starke Erderschütterung, von der die Betten geschwankt haben sollen <sup>7</sup>).
  - December 30. Schiraz (Persien. Erdstöße 8).

Philos. Magaz. 1825. Jan. p. 70. — Férussac, Bull. des Sc. natur. T. VI, p. 186.

<sup>2)</sup> Hoffmann. Poggend. XXIV, 54.

<sup>3)</sup> Journ. de Francfort 1824. No. 364. — Preuss. Stantszeit. 1825. No. 3, p. 20.

<sup>4)</sup> Annal. de Chim. T. XLII, p. 412.

<sup>5)</sup> Chladni in Poggend. Ann. Bd. VI, p. 31.

<sup>6)</sup> Journ. de Francf. 1825. No. 2.

<sup>7)</sup> Gothaische Zeitung, 1825. No. 4.

<sup>8)</sup> Journ. de Francfort 1825. No. 50.

ė,

## Nachtrag.

Von den Ueberschwemmungen und Sturmfluthen in den letzten Monaten des Jahres 1824.

Schon im Junius hatten durch starke Gewitterregen in mehreren Gegenden große Ueberschwemmungen statt gefunden. Am 25. durch die Moldau in Böhmen, die Eger, die Elbe (die namentlich bei Dresden große Zerstörung anrichtete) u. s. w. Auch in einigen andern Gegenden Deutschlands fielen heftige Gewitterregen, und hie und da Wolkenbrüche. Am 13. Junius fiel in Thüringen Schnee, der auf den höheren Bergen des Thüringer Waldes über 24 Stunden liegen blieb. In diesem Monate indessen sind dergleichen Erscheinungen nicht ungewöhnlich.

Auffallender und merkwürdiger aber waren die meteorischen Erscheinungen am Schlusse des Jahres. Diese scheinen sich der Zeit und der Localität nach in drei Hauptabschnitte zu theilen: 1) die Ueberschwemmungen an dem nördlichen und westlichen Abhange der Alpen vom 26. October und folgenden Tagen. 2) Die Orcane und Sturmfluthen vom 18. November und folgenden Tagen. 3) Die Orcane und Sturmfluthen vom 20. December und folgenden und folgenden Tagen.

genden Tagen.

1.

Am 26. October verbreitete sich ein Zug von schweren Gewittern mit stürmischen Westwinden aus dem südlichen Frankreich über und längs der Alpenkette durch das südliche und mittlere Deutschland. Bis in das nördliche Deutschland kamen die Gewitter nicht; aber in Thüringen hatten wir an dem Abend desselben Tages starken Weststurm, und vom 25. bis 26. fiel in Gotha das Barometer ungefähr 5 Lin. unter seinen mittlern Stand. Die Elektricität der Luft scheint in den Gegenden, durchwelche diese Gewitter zogen, von äußerst starker Spannung gewesen zu seyn 1).

Auf diese Gewitter, die selbst hie und da von starken Platzregen begleitet waren, folgten drei Tage lang die heftigsten Regengüsse, merkwürdig dadurch, das sie so stark wie Gewitterregen, und wie Landregen verbreitet waren. Der Bereich derselben war die Kette der Alpen von Frankreich bis Tyrol, der Jura, der südliche Theil

<sup>1)</sup> Schübler in Poggendorff's Annalen, Bd. III, p. 148.

der Voghesen und der Schwarzwald. So wie in den niedrigeren Gegenden der Regen in ungewöhnlicher Menge fiel, so erfolgte auf den hohen Alpen ein ungewöhnlich starker Schneefall, und der gefallene Schnee schmolz sehr schnell.

Dadurch entstand ein ungewöhnliches und unbeschreiblich schnelles Anschwellen aller Flüsse und Bäche, die in den genannten Gegenden entspringen. Es betraf die Saon e, die Isère, die Loire, die Maas, die Mosel, und alle Bäche und Flüsse, die aus dem südlichen Theile der Voghesen, aus dem Schwarzwalde und den Alpen jenen Flüssen, dem Rhein und der Donau, zufallen. Am stärksten aber war dasselbe bei den vom Schwarzwalde kommenden Flüssen; daher der Neckar dadurch einen ungeheuern Zufluss von Wasser erhielt. Die Gegenden im Gebiete dieses Flusses litten in den Tagen vom 29. October bis 1. November die fürchterlichsten Verwüstungen und unsägliches Unglück. Der Bodensee trat aus seinen Ufern, die Iller, der Lech, die Isar, der Inn, die Donau richteten auch viele Zerstörung an. Sogar wurden dadurch einige Bergschlipfe verursacht, z. B. bei Wild, unweit Sargans in St. Gallen, bei Krinau in Toggenburg, ander Achalm bei Reutlingen, bei dem Dorfe Horgen, unweit Zürich.

An einigen Orten will man, kurz vor und während dieser Erscheinungen, Erderschütterungen gespürt haben, wie am 22. und 25. October bei Hofstädt im würtembergischen Theile des Schwarzwaldes, am 28. im Wildbad zwischen Calw und Vaihingen, an demselben Tage an mehreren Orten in der Schweiz und im südlichen Frankreich, — ja nach einer Nachricht sogar in Leipzig 1), am 30. Morgens \(\frac{1}{4}\) Uhr nach Mitternacht bei Niederweiler und Mühlheim im Breisgau am Fuße des Blauen — wo in 10 bis 15 Secunden drei Erdstöße auf einander gefolgt seyn sollen, dann eine Viertelstunde später (oder vielleicht zugleich, bei so unsicherer Zeitbestimmung) bei

 <sup>,</sup>Die großen Stürme und Ueberschwemmungen in Deutschland, England, Frankreich, Rußland und anderen Ländern Europa's im J. 1824. Eine Erzählung der wichtigsten Thatsachen u. s. w. Leipzig, 1825. 8. p. 14." — Dieses Werkchen ist eine nicht sehr geordnete und eben so wenig kritische Compilation von Nachrichten, die zwar viele Erzählungen von Zerstörung und Unglücksfällen, aber wenig Belehrendes über physische Verhältnisse enthält.

Gutach in Baden, und zu Hornberg und Schram-

Die Erscheinungen dieser letztern Art, das ganz Ueberraschende einer so großen, für die Jahreszeit ungewöhnlichen und weit verbreiteten Ueberschwemmung hat Mehreren Anlass zu der Vermuthung gegeben, dass dieselbe nicht bloss durch atmosphärisches Wasser, sondern durch ein Emportreiben des Flüssigen aus der Erde vermittelst von innen wirkender Kräfte verursacht worden

seyn möge.

Hie und da will man wirklich das Wasser aus der Erde hervordringen, ja gleich Springbrunnen aus derselben hervorspritzen gesehen 2) haben. Indessen scheinen nicht alle Nachrichten dieser Art auf sehr zuverlässigen Wahrnehmungen zu beruhen, oder es scheinen wenigstens manche vielleicht richtige Wahrnehmungen nicht ganz richtig gedeutet worden zu seyn. Man würde zwar, wie mir scheint, Unrecht thun, wenn man die Möglichkeit, dass Wasser aus dem Innern der Erde hervorgetrieben werden könnte, bei diesen Ereignissen ganz in Abrede stellen wollte, da bei Erdbeben diese Erscheinung allerdings vorgekommen ist, auch die in diesem Jahre so außerordentlich häufigen und zum Theil sehr hestigen Erderschütterungen in vielen Gegenden der Erdkugel auf außerordentliche Bewegungen im Innern derselben deuten. Ich kann daher hierin nicht unbedingt der Meinung beitreten, die Muncke ohne nähere Rücksicht auf mehrere der wahrgenommenen einzelnen Erscheinungen zu nehmen — in dieser Hinsicht auf Voraussetzungen gegründet hat, welche wenigstens nicht die einzigen zu seyn scheinen, unter denen Wasser aus dem Innern der Erde hervorgetrieben werden kann 3). Aber Schübler hat in einem sehr lesenswerthen Aufsatze 4) wenigstens die Möglichkeit dargethan, dass die Ueberschwemmungen in den October- und November-Tagen des Jahres 1824 auch ohne das Hervorbrechen unterirdischer Gewässer anzunehmen, blos aus der Wirkung des atmosphärischen Wassers erklärt werden können.

Was aber auch mit dafür spricht, ist, dass in den Tagen dieser großen Ueberschwemmungen am Fuße des

<sup>1)</sup> In derselben kleinen Schrift, p. 14, 15 und 35. 2) Ebendaselbet, p. 13, 14 und 19.

<sup>3)</sup> Poggendorff's Annalen Bd. III, p. 129.
4) Ebendaselbst, p. 145.

Schwarzwaldes u. s. w., doch auch in entfernteren Gegenden, nach denen der Gewitterzug ging, Ueberschwemmungen statt fanden, wenn sie gleich nicht so groß und furchtbar waren wie jene. Diess geschah z. B. bei mehreren dem Mayn zufallenden Flüssen, sodann bei der Fulda, der Saar, der Blies, der Orne, der Ourthe, Meurthe, Vezouze u. s. w. Der Einfluss, welchen diese Regenfluthen im Schwarzwalde auf den Wasserstand des untern Rheinstroms ausgeübt haben, ist neuerlich von Berghaus nachgewiesen worden 1). Durch die Pegel-Beobachtungen zu Köln, Ruhrort, Wesel, Rees und Emmerich hat er dargethan, dass die mittlere Wasserhöhe des Rheins im November 1824 die durchschnittliche um 15' 5' übertraf; d. h. der Rhein bei Köln stand im November 1824 mehr als noch ein Mal so hoch, als unter gewöhnlichen Verhältnissen in diesem letzten Drittel des Herbstes der Fall zu seyn pflegt. Ja die Fluth dehnte sich auf den December aus: die Rheinhöhe war in diesem Monat 6' 8" über dem Mittelstande desselben.

Einzelne ausführliche Nachrichten über diese Vorfälle s. Allgem. Zeitung 1824, No. 225, 349, 1825, Beil. 67. — Preuß. Staatszeitung 1824, No. 265, 269, 271, 279, 282, 283, 301. — Moniteur 1824, No. 323, 324, 345, 346.

2.

Die Stürme im Canal und im Deutschen Meere, welche ungewöhnlich hohe Fluthen hervorbrachten, fingen schon ungefähr um dieselbe Zeit an, in welche die zuletzt erwähnten Ueberschwemmungen fielen. Man kann vielleicht schon die oben angeführte Meeresbewegung vom 13. September als einen von derselben Disposition der Atmosphäre und der Erde herrührenden Vorboten der folgenden Erscheinungen betrachten. Vom 3. bis 5. November wütheten Stürme von den Küsten der Niederlande bis in's Cattegat. Am 3. November trieb eine hohe Fluth die Elbe zurück und setzte die Insel Neuwerk ganz unter Wasser; bis nach Schweden wüthete der Sturm. Am 5. Abends wurde das Wasser im Lymfiord in Jütland, das am Morgen desselben Tages seinen niedrigsten Stand gehabt hatte, auf den höchsten getrieben. In Thüringen hatten wir in der Nacht vom 2. zum 3. einen fürchterlichen, und am 4. gegen 7 Uhr Morgens einen sehr heftigen Weststurm.

Berghaus' allgemeine Länder- und Völkerkunde. Nebst einem Abrifs der physikal. Erdbeschreibung, II. Bd. S. 274, 275.

Gegen die Mitte des Monats erneuerte sich diese Erscheinung mit größerer Stärke. Auch damals hatten wir in Thüringen, besonders am 10. Abends, in der Nacht vom 12. zum 13., und am 14. den ganzen Tag die heftigsten Südweststürme; wobei das Barometer indessen kaum 5 Linien unter seinem mittlern Stande war, dagegen es in Stockholm am 13. den niedrigsten Stand hatte, von welchem dort Nachrichten vorhanden sind. In und um Herzogenbusch hatte man am 15. einen sehr hohen Wasserstand. Die Binnenländer von Orthem, Empel, Alem, Maren, Kessel u. s. w. wurden so schnell unter Wasser gesetzt, dass die Bewohner nichts zu bergen vermochten. Das Y bei Amsterdam war so angeschwol-. len, dass die Keller und niedrigen Theile der Stadt unter Wasser standen. Am Helder war das Meer in der Nacht vom 14. zum 15. so hoch angeschwollen, als seit Menschengedenken nicht geschehen war. Am 13., 14. und 15. erfolgten an der Elbemündung (wo die Fluth 19 Fus 3 Zoll stieg) und an den Westküsten von Holstein und Schleswig sehr hohe Fluthen und Ueberschwemmungen.

Am 18. und 19. aber — da wir in Thüringen nur frischen, doch mäßigen Wind und beinahe mittlern Barometerstand hatten — wütheten im Canal, im Deutschen und Baltischen Meere die furchtbarsten Stürme.

Der Orcan, der sich am 18. erhob, ist eine der gewaltigsten und merkwürdigsten Erscheinungen dieser Art, in Stärke, Geschwindigkeit und Wirkung. Seine Wirkungen erstreckten sich vom Westende des Canals bis in das Ostende des Finnischen Busens. Er scheint ungefähr folgende Richtung genommen zu haben. Durch den Canal und zwischen den Küsten von England und Holland hindurchstreichend, wühlte er das Deutsche Meer auf, verursachte zahlreiche Schiffbrüche an der Nordküste von Jütland, zog über Gothenburg und Stockholm mit immer zunehmender Gewalt, warf in Schweden ganze Wälder nieder, und blies mit größter Heftigkeit über das Baltische Meer in den Finnischen Busen Die Linie, die er auf diese Weise beschrieb, scheint eine zweimal gekrümmte gewesen zu seyn, und wurde vermuthlich durch die Lage und Richtung der Küsten und Bergzüge bestimmt. Ihre Länge beträgt 370 bis 400 Stunden.

In wie viel Zeit der Sturm diesen großen Raum durchlaufen hat, ist schwer auszumitteln, besonders da er mehrere Stunden anhielt, anfangs zunehmend und hernach abnehmend. Es ist behauptet worden, dass er den ganzen Raum in wenigen Minuten durchlaufen habe; doch diess ist gewis übertrieben. In Plymouth tobte er am 18. gegen die Mitte des Tages, zerstörte viele Schiffe und beschädigte stark den neuen riesenhaften Hafendamm, Breakwater genannt. An demselben Tage stieg bei Nymwegen die Waal bis auf 21 Fus 9 Zoll, und die Maasbei Grave 18 Fus 1½ Zoll. Abends 7 Uhr erreichte er in seiner größten Kraft Christiania, zwischen 10 und 11 Uhr Abends Stockholm (wo man vor 10 Uhr nureinen gewöhnlichen starken Wind gehabt hatte), und bei St. Peters burg kam das Wasser erst am 19. Morgens 7½ Uhr zum Steigen.

Hier stieg die Fluth des durch den Orcan in den Finnischen Meerbusen zusammengetriebenen Meerwassers und des zurückgedrängten Wassers der Newa von dieser Stunde an bis 2 Uhr Nachmittags mit unglaublicher Kraft und Schnelle, und richtete dort die beklagenswerthen Zerstörungen an, die allgemein bekannt sind. Die Fluth stieg in der Newa zu St. Petersburg in folgenden Abstu-

fungen über den gewöhnlichen Stand.

| 19. | November | 75 | Uhr | Morg. | =   | 3' | 7"  |
|-----|----------|----|-----|-------|-----|----|-----|
|     |          | 8  | -   | - "   | =   | 4  | 1   |
|     |          | 9  |     | -     | =   | 5  | 4   |
|     | - 1      | 10 | -   | -     | _   | 6  | 6   |
|     | ]        | L1 | -   | -     | =   | _  | 7   |
|     |          | 12 | -   | -     | ==  | 10 | 0   |
|     |          | 1  | -   | Ab.   | =   |    | 6   |
|     |          | 2  | -   | -     | === | 11 | 10등 |

Von diesem Zeitpunkte an fiel das Wasser und

Noch am 23. und 24. erneuerten sich die Stürme und Fluthen im Çanal, und thaten an den Brittischen Küsten von Devonshire und an den Französischen um Havre de Grace vielen Schaden.

Auch diese Stürme und Fluthen hat man hie und da auf Rechnung von sogenannten Zuckungen der Natur, Erdbeben u. s. w. schreiben wollen; von Bewegungen dieser Art ist indessen damals (außer dem Erdbeben auf Luzon, 26. Oct.) nichts so Auffallendes wahrgenommen worden, daß es sich mit einiger Wahrscheinlichkeit auf diese Begebenheiten beziehen ließe. Wenigstens ist bei uns nichts

davon bekannt geworden 1).

Wenn man die Meinung behaupten wollte, dass die Orcane und Fluthen durchaus mit Bewegungen der Erde in Verbindung gestanden haben müsten, so würde man sich mit der vagen Vermuthung zu begnügen haben, daß diese sich in Gegenden ereignet hätten, von denen keine Nachrichten zu uns gelangen. Aber, kann nicht allerdings eine Beziehung, oder wohl gar eine Analogie zwischen der Erscheinung außerordentlicher Bewegungen in der Atmosphäre und der außerordentlicher Bewegungen im Körper der Erde in der Art statt finden, dass die eine Erscheinung die andere vertritt oder vorstellt? und dass gerade damals in dem Theile der Erde, in welchem die Orcane wütheten, eine andere Zuckung der Natur (wie man sagt) nicht statt gefunden hat, eben weil die erste Erscheinung eintrat? Immer liegt die Vermuthung nicht ganz fern, dass besondere, vielleicht im Erdkörper selbst, und wo nicht allein, doch zugleich in seinen cosmischen Verhältnissen, gegründete Umstände die heftigen Bewegungen ver-Zu dieser Vermuthung wird man auch ursacht haben. durch die, während auf einander folgenden fünf Monate, v. Sept. 1824 bis Ende Jan. 1825, statt gefundene fast periodische Wiederkehr dieser Erscheinungen geleitet. Wenigstens ist diese nicht durch die gewöhnliche periodische Wiederkehr der Meeresfluth allein zu erklären. Während

<sup>1)</sup> Otto v. Kotzebue (Reise um die Welt in den Jahren 1823, 24, 25, 26, Th. II, S. 73) beschreibt einen Orcan, der in San Francisco in Californien wüthete und eine Ueberschwenmung, hervorbrachte, am 9. October (alten Styls, oder 21. Oct. n. St.) 1824, und fügt hinzu: "Nach genauem Vergleich "der Tageszeit von St. Petersburg und S. Francisco, "vermöge der Längendifferenz, ergiebt es sich, daß die große "Ueberschwemmung, welche in St. Petersburg so viel Un"heil anzichtete, und diese in Californien, nicht allein "an demselben Tage statt fanden, sondern auch in dersel"ben Stunde ihren Ansang nahmen." Diese Behauptung ist offenbar irrig, indem der Sturm in Californien dem von St. Petersburg gerade einen vollen Monat, oder doch 29 Tage vorausgegangen ist. Auch scheint wol kein Beispiel bekannt zu seyn, daß ein, auf der Westseite von Europa entstandener Sturm quer über den Kontinent von Asien, und sodann noch weiter auf dem ungeheuern Wege quer über den Großen Ocean bis zu den westlichen Küsten der Neuen Welt sich fortgepflanzt habe.

des gesammten Zeitraums sollten die höchsten Fluthen der Syzygien im Canal, dem Deutschen Meere u. s. w. fallen: auf 9. September gegen Mitternacht, 23. October gegen 8 U. Ab., 22. November gegen 8 U. Morg., 21. December gegen 11 U. Abends. Die Stürme und Sturmfluthen aber, an dem zuletztgenannten Tage allenfalls ausgenommen, trafen nicht mit diesen Zeitpuncten zusammen 1).

3.

In der Mitte des Decembers erneuerten sich die Stürme im Deutschen und Baltischen Meere, und in den diese Meere umgebenden Ländern.

Schon am 13., 14. und 15. erhoben sich heftige Sturmwinde bei Königsberg und am frischen Haff, von Gewittern begleitet, und trieben das Wasser des Pregels über die Ufer.

Weit heftiger aber wurden dieselben vom 20. December an. Am Abende dieses Tages wurden z. B. Karlscrona und Nyborg davon heimgesucht. Um Mitternacht verursachte ein mächtiger Südweststurm bei Königsberg in Preußen wieder ein sehr starkes Austreten des Flusses.

Am 22, und 23. tobte der Südweststurm durch Nord-Deutschland in der Breite von Hamburg bis zum Thüringerwalde. In Gotha war derselbe in den ersten Morgenstunden vom 23. wahrhaft fürchterlich. Er drückte im Schlosse Frieden stein mehrere Fenster ein, rifs einen Theil des Geländers an den nach diesem Schlosse von der Stadt führenden Auffahrten nieder, zerbrach an verschlossenen Thoren starke Balken, und verursachte große Windbrüche im Thüringerwalde. Das Barometer war dabei 1½ Uhr Morgens mehr als zehn Linien unter den mittlern Stand gefallen.

Bemerkenswerth ist, dass dieser Sturm in Nordosten, wohin er wehete, früher gewesen zu seyn scheint, als in Südwesten, woher er kam; da er am 21. in Königsberg war, und erst in der Nacht vom 22. zum 23. in Hamburg und Gotha.

<sup>1)</sup> Ausführliches über diese Ereignisse siehe in Allgem. Zeitg. 1824, No. 351, 354, 357, 358, 364. — Preufs. Staatszeitung 1824, No. 269, 271, 275, 276, 281, 282, 284, 289, 291, 295. — Moniteur 1824, No. 331, 342, 346, 351. — Von dem Sturme am 19. Nov. und seinen Wirkungen im Finnischen Busen und in andern Nordischen Gegenden ist noch nachzusehen: Schubert in Brandes Unterhaltungen für Freunde der Physik und Astronomie, Bd. I, H. 3. S. 165.

Das Gleichgewicht der Atmosphäre blieb aber noch länger gestört, da am 24. wieder ein heftiger Sturm in Stockholm, am 27. ein Sturm mit hoher Fluth bei Emden, und am 28. ein Orcan bei Gothenburg tobte 1).

- 1825, Januar 3. Copenhagen. Südlich von der Stadt erhebt sich das Meer zu einer ungewöhnlichen Höhe, und droht aus den Canälen zu treten; fällt aber schnell wieder <sup>2</sup>).
- Januar 5. Cosenza, Rossano und zu Corigliano (in Calabria Ultra), ein leichter Erdstofs. Die beiden zuletztgenannten Orte empfanden ihn am stärksten ).
- Worth, Arrondissem. Wissembourg, Elsass). Ein leichter Erdstoss 4).
- Januar 19, zwischen 11 U. Morg. und Mittag. St. Maura (Ionische Insel). Erdbeben, welches fast die ganze Stadt St. Maura zerstört. Demselben folgte ein heftiger, etliche Tage anhaltender Regen. Auch sa Prevesa wurde der Stofs 11 U. 45' M. stark empfunden, einige Häuser wurden umgestürzt, und die Erde bekam Risse. In der darauf folgenden Nacht, am 20., 2 und 4 U. Morg., erfolgten wieder Stöfse, die noch zwei kleine Häuser umstürzten <sup>5</sup>).
- Januar 20. Island. Erdstöße im Südviertel. In demselben Monate sollen auch im Nordviertel Erdstöße empfunden worden, und von Orcanen und Ueberschwem-

S. Allgem. Zeit. 1824, No. 365, 368. — Preuß. Staatszeitung. 1824, No. 305 u. 308; 1825, No. 2, 3, 13. — Sommer in Kastner's Archiv. Bd. V, p. 375.

<sup>2)</sup> Journ. de Francfort 1825, No. 17 u. 126.

<sup>3)</sup> Ebendas. 1825, No. 41.

<sup>4)</sup> Ann. de Chim. et de phys. XXX, p. 412.

Ebendas. XXX, p. 412. — Prenfs. Staatszeit. 1825, No. 63 und 62.

mungen begleitet gewesen seyn. Nähere Angaben von Zeit und Ort werden vermisst 1).

1825, Januar 21, 113 U. Ab. Marseille. Zwei leichte Erdstöße, mit Zwischenraum von 5 bis 6 Secunden — und

- Januar 22, 1 U. (M.?). Ebendaselbst und zu Àix (Provence) noch ein leichtes Beben 2).
- Januar 28. Mitternacht (vermuthl. vom 28. zum 29.) in der Grube Zyrianof, im Grubenbezirk Koliwano-Wosskressensk, zwischen dem Irtisch und der Buktarma, am Fuße der Gebirgskette Kholzoun, die einen Theil des Altai ausmacht, fühlte man eine, von starkem unterirdischeh Getöse begleitete Erderschütterung in der Richtung von Ost nach West. Auch über der Erde wurde in Gebäuden diese Erschütterung empfunden 3).
- Februar 3—5. Sturmfluthen an den Küsten des deutschen Meeres 4).
- Februar 18, 8½ U. Ab. zu Siena (Toscana), hörte man, bei bewölktem Himmel und starkem Regen, in der Stadt und umliegenden Gegend ein lautes Getöse, das von Westen her zu kommen schien, worauf eine oscillirende Erderschütterung von vier Secunden Dauer folgte. Sie war nur so stark, dass in einigen oberen Stockwerken die Glocken anklangen. Drei Minuten später fühlte man eine noch leichtere Erschütterung, und
  - Februar 19, 1 U. Morgens, eine dritte sehr

Journ. de Francf. 1825. No. 126. — Ann. de chim. et de phys. XXX, p. 412.

Ann. de chim. et de phys. XXX, p. 412. — Leonhard's Zeitschrift, 1826. Bd. II, S. 283.

Férussac, Bull. des sc. nat. T. VIII, p. 329, citirt A siatsky Vestnik (Asiat. Courier) 1825, März, S. 285.

<sup>4)</sup> S. den Anhang.

schwache. Das Barometer stand sehr hoch, und den 17. (19.?), 10 U. Ab., heiterte sich der Himmel auf 1).

1825, Februar 21, O. U. Morg. Gegend von St. Veit (unweit Klagenfurt) ein leichter; 4 U. Morg. ein heftiger, etliche Secunden dauernder, Gebäude beschädigender; 7 U. Morg. noch ein leichter Erdstoß, mit unterirdischem donnerähnlichen Getöse. Richtung von SW. nach NO. Am stärksten wurde die Erschütterung empfunden durch das Glanthal nach Wieting und Eberstein zu 2).

— Februar (ohne Ang. des Tages). Vom Bord des Schiffes Recovery, von Madeira nach Honduras gehend, wird geschrieben: Bei der Insel Raatan (Honduras-Bay), zwischen 7 und 8 U. Ab., bei sehr finsterem. Wetter, wurden wir Alle durch ein dumpfes Geräusch erschreckt, was uns glauben liefs, das Schiff sey über eine Felsenbank hingestrichen. Als wir zu Balize (auf Yucatan) landeten, erhielten wir die Ueberzeugung, das jenes Geräusch durch ein Erdbeben verursacht worden war, welches dort in demselben Augenblick, wie von uns, empfunden worden war<sup>3</sup>).

Im Februar hat man im Himalaya-Gebirge eine Rauchsäule wahrgenommen, die man einem vulcanischen Ausbruche zuschrieb, (man sah sie im District Purneah), auf einem der höchsten Gipfel, den man zu Zeiten von dem östlichen Ufer des Brahmaputra sehen kann 4).

- März 2, 10 U. 42' M. Algier, heftiger Erd-

Férussac, Bull. des sc. nat. T. V, p. 407, citirt Antologia di Firenze, 1825, Febr. p. 136.

Oestreich. Beob. 1825, No. 61, aus der Klagenfurter Zeitung. — Preuß. Staatszeit. 1825, No. 57. S. 227.

Férussac, Bulletin des sc. mathém. T. V, p. 275, citirt Edinburgh Journ. of science 1826, Jan. p. 70.

Férussac , Bulletin des scienc. natur. Jan. 1826, u. T. VIII, p. 15. aus d. London. u. Paris. observ. 4. Dec. 1825.

stofs, welcher dieser Stadt großen Schaden zufügt, und die ungefähr 8 geograph. Meilen davon gegen SW. gelegene Stadt Blida fast ganz zerstört. In dieser sollen 7000 Leichname aus dem Schutt hervorgezogen worden seyn. Es wird auch berichtet, dass unweit Blida zwei Hügel zusammengestürzt sind, und ein zwischen ihnen gelegenes Dorf begraben haben. Das Erdbeben dauerte 55 Secunden in wellenförmiger Bewegung. Auf die erste Erschütterung folgten während der nächsten vier Tage noch eilf andere minder heftige. Einige Stunden vor dem ersten Stofse sollen alle Brunnen und Quellen in der Gegend auszetrocknet gefunden worden seyn 1). Auch die Orte Colea und Mascara sollen von diesem Erdbeben verwüstet worden seyn 2). Einige Blätter gaben irrig den 2: Julius als Tag dieser Begebenheit an 3). Die von diesem Erdbeben betroffenen, hier genannten Orte liegen sämmtlich in einem Striche, dessen Richtung ungefähr von NO. nach SW., oder von Algier gegen die Canarischen Inseln hingeht. Abermals ein Beweis der Fortpflanzung der Erderschütterungen, die nicht blofs auf einem einzelnen Puncte bemerkt werden, in linearen Richtungen.

1825, März 14, gegen 4 U. Ab. Zu Rivoli (Lombard.-Venet. R.) und ziemlich genau um dieselbe Zeit zu Turin ein leichter Erdstofs 4).

---- April 6. Saldenhofen (Steyermark). Erderschütterung mit donnerähnlichem Getöse 5).

- April 10. Sala (in Principato ulteriore, Nea-

Moniteur 1825, No. 118. p. 644. — Allgem. Zeitung 1825,
 No. 107. — Annales de chim. et de phys. T. XXX, p. 412.

<sup>2)</sup> Monthly Magaz. Vol. LX. No. 417. p. 463.

<sup>8)</sup> Revue encyclop., Jul. 1825, p. 258.4) Journ. de Savoie 1825, April, p. 254.

<sup>5)</sup> Wiener Zeitung 1825, v. 25. April.

pel). Leichte Erderschütterung in der Richtung von W. nach O. 1).

1825, April 11, 84 U. Morg. Zu Lagonegro (in Basilicata, Neapel), eine heftigere Erschütterung, wellenförmig 4 Secunden dauernd und mit einem verticalen Stoße endigend. Sie wurde noch an mehreren anderen Orten, namentlich zu Papasidero empfunden 2).

- April 11, 4 U. Ab. Caracas (Columbia, Sädamerica) und umliegende Gegend, eine heftige Erderschütterung 3).
- April (ohne Angabe des Tages). Sum bava (Insel bei Java). Ausbruch des Vulcans von Tombore nach eilftägigem Erdbeben, das man zugleich auf Java, Borneo und Celebes empfand. Ein Theil der Insel Sumbava wurde durch diesen Ausbruch mit Bimsteinen bedeckt, die auch mehrere Häfen verschütteten. Es sellen gegen 12000 Menschen dabei umgekommen seyn 4).
  - Mai 1, 11 U. Morg. und 2 U. Ab. Modica (unweit Syracusa, Sicilien) leichte Erderschütterungen; die erste, stärkste dauert 2 bis 3 Secunden 5).
  - Mai 24, 3½ U. und 9 U. Morg. Catansaro (Calabria Ultra), zwei Erdstöße, jeder von 3 Secunden 6).
  - Mai 28, 3 U. Ab. Ebendaselbst eine leichte, Erderschütterung 7).
  - Mai (zu Ende des Monats). Mexico, ein Erdstofs von unterirdischem rollenden Getöse begleitet,

<sup>1)</sup> Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 318.

<sup>2)</sup> S. ebendaselbst.

<sup>3)</sup> Annal. de chim. et de phys. T. XXX, p. 412.

Froricp's Notizen, Bd. XX, No. 8. (No. 426) S. 114, nach van Boon-Mesch.

<sup>5)</sup> Schönberg in Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 321.

<sup>6)</sup> S. ebendaselbst.

<sup>7)</sup> S. am angeführten Orte.

aber von den Einwohnern wenig beachtet. (Als eine gewöhnliche unbedeutende Erscheinung) 1).

1825, Junius 12, 2 U. Morg. Chili (Valparaiso oder St. Jago?), starke Erderschütterung 3).

- Julius 21. Pawlowsk (im Gouvernement Woronesch, Russland). Erdbeben von unterirdischem Getöse begleitet, das entserntem Kanonendonner glich. Der Don war dabei in hestiger Bewegung, gleich als wenn ein Sturm ihn aufwühlte. In den jenseits des Stroms (auf dem rechten User) gelegenen Häusern wurden alle Möbeln erschüttert <sup>3</sup>).
  - Julius 25. Zu Rossano (in Calabria Citra), und — Julius 27. Zu Orsomarso, in derselben Provinz, leichte unschädliche Erdbeben, nach vorhergegangenen heftigen Regengüssen. In Orsomarso vertrockneten darauf alle Gewässer, bis auf die Entfernung von einer halben (ital.?) Meile von dem Orte 4).
  - Julius 26 27. Orcan auf den Antillen. Guadeloupe, S<sup>t</sup> Thomas, S<sup>te</sup> Croix und Portorico litten davon vorzüglich. So gewöhnlich die wüthendsten Orcane auf den Antillen sind, so soll doch dieser in Ansehung der Heftigkeit kein Beispiel in der Geschichte haben; indem durch denselben nicht bloß Producte der Vegetation und Werke der Menschenhand, sondern sogar Berge zerstört, oder doch beschädigt worden seyn sollen <sup>5</sup>).
  - Julius 29. Bei Barbis (einem Dorfe im Amte Scharzfeld, Hannover) ereignete sich ein Erdfall. Die Oeffnung desselben hatte an hundert Fus im Durchmes-

<sup>1)</sup> Deppe, in der Hertha, Bd. V, 1826. Geogr. Zeitg. S. 72.

<sup>2)</sup> Ann. de Chim. T. XLII, p. 407.

<sup>3)</sup> Allgem. Zeitung 1825, No. 252, S. 1008.

<sup>4)</sup> Preufs. Staatszeitung 1825, No. 218, S. 871.

<sup>5)</sup> Moniteur 1825, No. 277, p. 1869, und 1826, No. 1, p. 1.

ser, und die Tiefe war unabsehbar. Es ist behanptet worden, dass man beim Hineinwersen eines Steines ein Getöse wie vom Auffallen desselben auf eine Wassersläche gehört habe, und zwar erst Eine Minute und einige Secunden nach dem Einwersen des Steins. Da, wenn man den Schall auch nur 1 Minute nach dem Einwersen gehört hätte, die vom Steine berührte Wassersläche 22367 Fus unter der Erdobersläche, also nicht viel weniger is 1 geogr. Meile tief gelegen haben würde, so ist diese Nachricht nicht sehr glaubhaft 1).

1825, August 17. Zwischen 10 und 11 U. Morgen. Nieder-Beerbach (im Hessen-Darmstädtischen). Mehrere Erdstöße, durch Klirren der Fenster und Bewegungen an Thüren und Oefen bemerkbar geworden <sup>2</sup>).

Hafen (Kamtschatka). Erdbeben von 9 Secunden Dauer ).

— September 6 fand Capit. Thayer vom Nordamericanischen Schooner Yankee im Norden von Neu-Seeland 30° 14′ s. Br., 178° 55′ ö. L. v. Greenwich eine kleine ganz unbekannte Insel, aus welcher dicker Rauch aufstieg. Sie war ein schwarzer ringförmiger Felsohne alle Vegetation mit einem kleinen Teiche in der Mitte. Der Krater hatte 800 Schritte im Durchmesser, und fiel nach außen so steil ab, daß schon bei 100 Faden Entfernung kein Grund zu finden war. Das Wasser umher war sehr warm. Vermuthlich war die Insel erst kurz verher entstanden 4).

Leonhard's Zeitschrift für Mineralogie 1826, Bd. II, S. 265.
 Biblioteca italiana, T. XLI, p. 445 ist der Fall eben se, vermuthlich aus derselben Quelle berichtet.

<sup>2)</sup> Gothaische Zeitung 1825, No. 136.

<sup>3)</sup> Allg. Zeitung 1826, No. 205. S. 820.

Pöppig's Reise, I. Bd. S. 165, 166, daraus in Poggend. Ann. Bd. VII, S. 184. Vergl. Berghaus' Physikalischer Atlas, Vorbemerkungen, S. 56.

1825, September 20, 10 U. Ab. Demerary (nördlich. Südamerica). Eine Erderschütterung, die mit einer schwingenden Bewegung des Bodens anfing, von dumpfem Getöse begleitet war, und mit einer der Wellenbewegung des Meeres gleichenden Bewegung endigte; die Richtung war von WNW. nach OSO., die Dauer 3 bis 4 Minuten (Secunden?); dabei leichter NW.-Wind, der Himmel im Zenith rein, am Nordhorizont wolkig. — Seit vielen Jahren dort die stärkste Erderschütterung. Eine Stunde nachher ein schwächerer Erdstoß, von einem Windstoße begleitet. — Zugleich auf Barbados und auf Trinidad empfunden 1).

- October 3. Erderschütterung auf den Antillen. Welche Inseln davon betroffen worden sind, ist nicht augegeben <sup>2</sup>).
- ---- October 5, 3 U. 32' M. Peter-Pauls-Hafen (Kamtschatka). Erdbeben von 3 Secunden Dauer 3).
- October 17—20. Weit verbreitet tiefe Barometerstände; heftige Stürme im Canal 4). In der Gegend von Gotha wüthete der Sturm am heftigsten in der Nacht vom 18. zum 19. Der tiefste Barometerstand daselbst hatte am 20. Morgens statt, und war 26" 0,4", d. i. mehr als 14 Linien unter dem mittleren Stand, denn die Temperatur des Quecksilbers war dabei + 8,5° C.
- --- October 23, gegen 8 Uhr Ab. Aquila (Abruzzo, Nespel). Heftige Erderschütterung.
  - October 23, 8½ U. Ab. Daselbst eine schwächere.
  - October 24, 3 U. Morg., desgleichen Abends

Férussac, Bull. des sc. nat. T. IX, p. 152, citirt Algem. Konst en Letterbode 1825, 2. Dec. — Ann. de chim. et de phys. T. XXX, p. 412.

<sup>2)</sup> Leonhard's Zeitschrift 1826, Bd. II, S. 360.

<sup>8)</sup> Allgemeine Zeitg. 1826, No. 205, S. 820.

<sup>4)</sup> Kastner's Archiv, Bd. VIII, S. 242.

und in der folgenden Nacht deselbst noch einige Erschütterungen 1).

1825, October. Gegen das Ende des Monats. Schiras (Persien). Ein Erdstofs, der fast so heftig gewesen seyn soll, wie der vom Junius 1824. Es stürzten dabei viele Gebäude ein <sup>3</sup>).

- November 7, 10 U. 33' M. Peter-Pauls-Hafen (Kamtschatka). Erdbeben von 20 Secunden Dauer 3).
- November 19. Morgens. Port au Prince (St. Domingo, Haiti), Erdbeben 4).
- Movember 26, 27, 28. Stürme und Sturmfluthen im Teutschen Meere und im Cattegat. Der niedrige Theil von Hamburg wird 5 bis 10 Fuß hoch überschwemmt. Das Teutsche Meer zerreifst auf's Neue die schmale Landenge, welche dasselbe von dem Limfiord in Jütland trennt, an drei Stellen, reifst große Stücke von der höheren Küste bei Ost-Agger weg, und arbeitet daran sich nicht nur mit dem Limfiord, sondern auch mit dem Flad-See in völlige Verbindung zu setzen 5). In Gotha fing der Sturm an am 29., 7 U. Ab., der tiefste Stand des Barometers daselbst erfolgte am 30., 6 U. Morg. = 26"5,13" bei + 13,4 Temperatur des Quecksilbers.
- November 30. Erderschütterungen auf den Antillen (die Angabe, auf welchen? wird vermisst). Ihnen ging eine mehrtägige, für diese Jahreszeit ungewöhnliche

<sup>1)</sup> Schönberg in Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 323.

Férussac, Bull. des sc. nat. T. IX, p. 152, citirt Madres Courrier, und Journal Asiatique, 1826, Jun. 3. p. 800. — Monthly Magaz. 1826, Jul. p. 74.

<sup>3)</sup> Allgemeine Zeitg. 1826, No. 205, S. 820.

<sup>4)</sup> Ann. de chim. et de phys. T. XXX, p. 412.

Preufs. Staatez. 1825, No. 298, S. 1191, u. 802, S. 1297. — Hesperus 1825, No. 299, S. 1196.

Wärme voraus; auch war das dabei hörbare unterirdische Getöse stärker und deutlicher als bei früheren ähnlichen Erscheinungen. Unmittelbar nach den Erdbeben wurde es kälter, und Regengüsse, begleitet von Donner, hielten zehn Tage hindurch an 1).

1825, November. — Ohne Angabe von Tagen wird aus Rom geschrieben: Die Quelle von Nocera, welche Eisentheile enthält, und auf Flaschen gezogen nach Rom und in die umliegenden Gegenden gebracht wird, hat plötzlich zu fließen aufgehört<sup>2</sup>).

- December 3. Leyden. In der Ebene bei dieser Stadt entsteht eine Spalte, oder ein Erdfall, von welchem ein Haus verschlungen wird; dessen sehr beschädigte Bewohner, nach mehrstündiger Arbeit, noch lebend hervorgezogen werden <sup>8</sup>).
- December 6 9. Orcane bei Cadis, in der Strasse von Gibraltar, im Mittelländischen und besonders im Adriatischen Meere; am 6. schleuderte der Südweststurm den Thurm La Vigia bei Cadis in's Meer, und richtete bei Gibraltar unter den Schiffen große Zerstörung an. Er wiederholte in der Nacht vom 8. zum 9., sich aus Westen wendend, bei tiefem Fallen des Barometers 4).
- —— December 8. Zwischen 10 und 11 U. Ab. Erderschütterung zu Genf<sup>5</sup>).
- December 9. Venedig u. s. w. Große Ueberschwemmung, in Folge des Sciroccos, der die vorhergehenden Tage geweht hatte, wobei eine große Menge Schnee gefallen war. Fast alle Flüsse von der Piave bis zum

<sup>1)</sup> Leonhard's Zeitschrift 1826, Bd. II, S. 860.

<sup>2)</sup> Allgem. Zeitung 1825, Beilage No. 839, S. 1855.

<sup>8)</sup> Moniteur 1825, No. 344, p. 1683.

Allgem. Zeitg. 1826, No. 1, S. 1. — Moniteur 1825, No. 365,
 1718, und 1826, No. 1, S. 2.

<sup>5)</sup> Annal. de chim. et de phys. No. 89, p. 412.

Po waren plötzlich stark angeschwollen. Die Fluth setzte den St. Marcus-Platz und mehrere Gegenden der Stadt unter Wasser, dessen Höhe die vom Jahre 1722 übertraf, und alle Dämme wurden beschädigt 1). In Süd-Tyrol wurden dadurch große Verwüstungen angerichtet und selbst ein Bergfall veranlaßt, am Rebrut bei dem Dorfe Ponte, am Bache Vanoi 2).

1825, December 23, gegen 5 U. Morg. Strafsburg und Umgegend, dann um dieselbe Stunde zu Kehl, Sundheim, Neumühl, Kork, Offenburg, Erdstöße, die besonders in Strafsburg ziemlich stark waren. Das Wetter war still, der Himmel bedeckt, leichter Südwind, das Barometer in der Nacht beinahe um 2 Linien gestiegen, und der mittleren Höhe (die dort 27" 9" ist) genähert. Thermometer R. 5 U. Morg. =+1,25°. Die Wächter auf dem Münster spürten nach 2 nach 4 U., auf ihrer Bank sitzend, drei auf einander folgende so starke Stölse, dass sie sehr erschraken. Außerdem versicherten dieselben, bereits zwischen 2 und 3 U. Morg. ein außerordentliches Sausen in der Luft gehört zu haben. Laut eingelaufenen Nachrichten scheinen die Erschütterungen sich von NO. nach SO. (vermuthlich SW.?) gewendet zu haben. Einige Personen wollen dabei ein dumpfes Getöse gehört haben. In einigen der übrigen Orte gab man die Richtung der als horizontale Schwingungen empfundenea Bewegung von N. nach S. an. Andere Beobachtungen geben dieser Bewegung die Richtung längs dem Gebirge an der Murg, sodann der Bergkette am Neckar, wo man hie und da bis gegen Mannheim hin eine leichte Bewegung empfunden haben will. In Mannheim war seit mehr als zwanzig Jahren keine Erderschütterung gefühlt worden 3).

<sup>1)</sup> Allg. Zeitg. 1826, No. 2, S. 6.

<sup>2)</sup> Preufs. Staatszeitg. 1826, No. 148, S. 591.

Allgem. Zeitg. 1825, No. 363, S. 1451, und Beilage, No. 365. — Prouß. Staatszeitg. 1826, No. 8, S. 33.

## Nachtrag.

Von den Sturmfluthen und Ueberschwemmungen am 3. und 4. Februar  $1825^{1}$ ).

Die Sturmfluthen vom 3. und 4. Febr. waren gleichsam der letzte Act von dem seit mehreren Monaten eröffneten Trauerspiel ähnlicher Ereignisse, und auch der grässlichste von allen. Mehrere Naturverhältnisse vereinigten sich zu dem Unglück, das um diese Zeit über die Küsten des Teutschen Meeres, besonders die östlichen, verhängt war. Der Januar hatte keinen eigentlichen Winter gebracht; das Wasser der Ströme und Flüsse war nicht zu Eis erstarrt, sondern reichliche atmosphärische Niederschläge in Regen und schnell schmelzendem Schnee und dergleichen hatten die Betten derselben bedeutend gefülk: alles Küstenland war mit Feuchtigkeit reichlich durchdrungen. Während dem größten Theile, und besonders der letzten Hälfte des Januars, hatten westliche und vornehmlich südwestliche Winde im Canal und auf dem Teutschen Meere geherrscht, und das Wasser in demselben in hohem Stande erhalten. In den letzten Tagen desselben Monats und den ersten des Februar wurde der Nordwestwind herrschend, auch dabei stürmisch, so dass die weite Oeffnung des Teutschen Meeres zwischen Norwegen und Schottland seiner Macht ganz preisgegeben war, und das Wasser von ihm mit Gewalt gegen die Küsten Dänemarks, Teutschlands und der Niederlande getrieben wurde 2).

<sup>1)</sup> Von mehreren über diese Begebenheiten erschienenen Schriften sind von mir benutzt worden:

Denkmahl der Wasserfluth, welche im Februar 1825 die Westküste Jütlands und die Herzogthümer Schleswig und Holstein hetroffen hat. Tondern 1825.

F. B. Dunker und Sohn, Darstellung der durch die Sturmfluthen vom 3. u. 4. Februar angerichteten Verheerungen

an der nordteutschen Küste. Jever 1826. Mit 2 Charten. Fr. Arends, Gemälde der Sturmfluthen v. 3. bis 5. Febr.

<sup>1825.</sup> Bremen 1826. Mit 1 Charte. W. Müller, Beschreibung der Sturmfluthen an den Usern der Nordsee und der sich darin ergielsenden Ströme etc., am 3. u. 4. Febr. 1825. Hannover 1825, u. 2. Th. 1828. (Letzterer, Auszug aus der von der Soc. d. Wissensch. zu Göttingen gekrönten Preisschr. des Verf.) mit vielen Charten und Planen.

Brandes, Unterhaltungen für Freunde der Physik u. Astro-

nomie Bd. I, H. 3, S. 183, f. 2) Arends, S. 6. — Müller, Th. II, S. 8.

Auf den 2. Februar fiel der Vollmond, und der Trabant befand sich in der Erdnähe. Dieser Umstand erhöhete die Macht, welche die Vollmondsfluth am folgenden Tage erhalten musste. Ueberdiess wehete gerade am 3. und 4. der Nordweststurm am heftigsten auf dem Teutschen Meer, begleitet von Schnee- und Hagelfall, auch hie und da von Gewittern. Alle diese Umstände vereinigten sich, die gewaltsamsten Wirkungen an allen Meereküsten, von denen von Kent und Flandern an bissadenen von Jütland, auszuüben. Der niedrigere Theil aller Küsten von Kent, die ganze Stadt Dover wurden überschwemmt, die Themse-Mauer brach durch, und viele tausend Acker des besten Landes wurden überfluthet 1).

Aber die größten Wirkungen äußerten sich auf die östlichen Küsten. Dort war der Gang der Begebenheiten folgender: Am 2. Februar herrschten West- und Südweststürme, zwar nur von mässiger Gewalt, aber von Schneegestöber und hie und da von Hagel begleitet. Am 3. fiel Vormittags vieler Regen, der Sturm wurde mit westlicher Richtung heftig, das Barometer fiel sehr tief. Am Abend desselben Tages und in der darauf folgenden Nacht brachen an mehreren Orten Gewitter aus, und Blitze schlegen ein und zündeten zum Theil zu Medemblick, P. dingbüttel, Rellingen u. s. w. 2). Die Mittagsfluth an diesem Tage war nur von mäßiger Höhe, aber die darauf folgende Ebbe fiel so wenig, dass man aus diesem Zeichen schon Besorgniss wegen der Höhe der folgenden Fluth schöpfen musste. Lange vor Eintritt der Zeit dieser nächsten Fluth fing das Wasser schon an zu steigen, und drei bis vier Stunden vor der höchsten Fluthzeit stand es schon der Höhe der Deiche (Dämme) gleich. Dabei war das Meer in der heftigsten Bewegung, der Wellenschlag war ungeheuer hoch, und die Wogen dieser fürchterlichen Fluth übersprangen oder durchbrachen die Deiche, überschwemmten große Strecken Landes, und gruben große und tiefe Löcher (Kolke) in das hinter den Deichen gelegene Land.

Die höchste Fluth erfolgte am 3. Abends, zwischen 9 Uhr und Mitternacht; aber der Sturm wüthete fort bis zum 4., und eine zweite Fluth am Morgen dieses Tages, in einigen Gegenden eben so hoch, in anderen etwas niedriger als

Monitour 1825, No. 43, p. 175. — Preuß. Staatszeitg. 1825, No. 48, S. 190.

<sup>2)</sup> Müller, Th. II, S. 14.

die erste, vollendete die beklagenswerthen Zerstörungen. Bis zum 4. gegen Mittag hielt der Sturm ununterbrochen an aus demselben Striche (WNW.), dann fing er an aus Norden zu wehen und wurde schwächer.

Dieses waren die allgemeinen Phänomene dieser Sturm-fluthen; in Ansehung einzelner Gegenden und besonderer Erscheinungen dabei ist noch Folgendes zu gedenken.

In dem westlichen Theile der Niederlande war die Witterung von der im östlichen, so wie von der in den teutschen Küstenländern herrschenden etwas verschieden. Die Winde waren an den der Fluth vorhergehenden Tagen mehr nordwestlich, da sie in Teutschland mehr südwestlich waren. In jenen westlichen Gegenden war mehr trübe Lust und Schneegestöber, auch hielt daselbst der Sturm länger an, als in diesen. An den teutschen Küsten war die Abendfluth am 3. die höchste, in den Niederlanden traten mehrere hohe Fluthen nach einander ein; die erste am 3. war die niedrigste, die darauf folgende, und zum Theil auch die dritte, aber waren die höchsten und am meisten zerstörenden. Die erste Fluth am 3. fing in den westlichen Gegenden bis nach Ostfriesland hin schon zwischen 8 und 9 Uhr Abends an über die Deiche zu laufen; weiter östlich geschah dieses später, und an der Elbe erst um Mitternacht. Die zweite Fluth am 4., welche in den westlichen Gegenden sich gegen und bald nach 9 Uhr Morgens über die Deiche ergoss, stieg dort so hoch wie die erste, hie und da selbst noch höher; in den östlicheren Gegenden aber blieb diese

niedriger, weil der Wind sich gegen Mittag legte.
In der Gegend von Emden war am 2. und 3. Nordweststurm; am 3. 6 Uhr Ab. Anfang der Fluth, sie verlief sich etwas am 4. 2 Uhr Morg.; die höchste Fluth erfolgte

am 4. 10 Uhr Morgens.

Um Stade war am 3. 3 Uhr Ab. hohes Wasser. Um Mitternacht stieg das Wasser so überraschend schnell, daß das in solchen Fällen übliche Lösen der Kanonen nach Verhältniß der Gefahr fast zu spät erfolgte, und am 4. 1 Uhr Morg. war dort die höchste Fluth.

Bei Hamburg war sie am höchsten am 4. 3 Uhr Morgens, und die zweite niedrigere erfolgte an demselben Tage

Uhr Abends.

Am weitesten verbreitet und am meisten zerstörend waren ihre Wirkungen in dem Theile der Provinz Holland von Amsterdam bis Purmerend und Hoorn, an den Drenthischen und Friesländischen Küsten der Zu y-

derace, auf der Inselkette von Texel bis Wangerook an den Küsten von Ostfriesland und dem untern Laufe der Ems, an der Mündung der Weser bis Vegesack herauf, an dem südlichen Ufer der Elbe-Mündung von der Insel Neuwerk bis Hamburg, und auf den Nordstrandischen Inseln. Auf diesen letzteren hat die Sturmfluth fürchterliche Zerstörungen angerichtet, besonders auf der Halligen (kleine unbedeichte Inseln). Von diesen, vorher vierzehn, ist die Insel Südfall ganz, und Nordstradisch Moor zur Hälfte von den Fluthen weggewaschen

Unter den großen Fluthen, welche die genannten Gegenden seit undenklichen Zeiten zu wiederholten Malen betroffen haben, scheint diese eine der höchsten und furchtbarsten gewesen zu seyn. Sie überstieg die Höhe der gewöhnlichen Fluth:

| ZU | Rotterdam     | um | 11 | Fuſs  | 11   | Zoll               |
|----|---------------|----|----|-------|------|--------------------|
| -  | Katwyk        | -  | 11 | -     | 8    | -                  |
| im | Groningerland | -  | 12 | -     | 8    | -                  |
| an | der Jahde     | -  | 13 | -     | 6    | -                  |
| zu | Cuxhaven      |    | 12 |       | 3    | -                  |
| _  | Husum         | -  | 13 | bis 1 | 4 Fu | ıs <sup>1</sup> ). |

Nach den vorhandenen Nachrichten haben die höchsten Fluthen des vorigen Jahrhunderts (1776, 1775 und 1717) diese Höhe nicht erreicht; von älteren Fluthen scheint nur die vom Jahre 1570 die von 1825 noch überstiegen zu habea. Indessen ist dieses nicht mit voller Gewissheit auszumitteln, da die davon vorhandenen Nachrichten und Merkzeichen durch die in späterer Zeit erfolgten Erhöhungen und Veränderungen der Deiche unsicher geworden sind.

Die Größe und Furchtbarkeit dieser Ereignisse, und manche nicht gewöhnliche oder vielleicht auch nicht immer währgenommene Nebenumstände dabei, haben auch bei diesen Sturmfluthen, so wie bei den ähnlichen Erscheinungen des vorhergegangenen Herbstes, Viele veranlasst, Erdbeben als mitwirkende Ursache davon anzunehmen. Folgende Erscheinungen werden zu Begründung dieses Gedankens

angeführt.

Das Wasser des Meeres soll in einer sonst bei hohen Sturmfluthen nicht gewöhnlichen Unruhe gewesen seyn

<sup>1)</sup> Bei Arends, S. 14, und bei Müller, Th. II, S. 10 und 12, finden sich Angaben von der Fluthhöhe an noch mehreren Orten. Leider ist nicht angegeben, welches Fußmaaß denselben zu Grunde liegt.

Man berichtet, dass es tobte, schäumte und gleichsam kochte, kurze, abgebrochene, wirbelartige Wellen schlug, und sich

pyramidenartig erhob 1).

Nach dem ersten sehr raschen Steigen des Wassers wurde an mehreren Punkten, z. B. auf den Halligen, ein Stillestand der Fluth beobachtet, der fast drei Stunden dauerte. Ja, auf der Strecke von Kumder bis Kampen an der Zuydersee fiel am 4. Morgens gegen 4 Uhr das Wasser plötzlich, was man auch an den Weser- und Elbmündungen bemerkt haben will 2).

Das Wasser war viel stärker als gewöhnlich bei Sturmfinthen von Schlamm getrübt, und hinterliess nach dem Ab-

ziehen auch weit mehr Schlamm als gewöhnlich 3).

Man fand häufig vom Meere ausgeworfenen Bern-

stein 4).

Ferner hat man einige besondere Erscheinungen auf dem Lande an Quellen und Brunnen, zum Theil vor Eintritt der Fluth, wahrgenommen. In Friesland bei dem Dorfe Muunikenburen, unweit der Zuydersee, entsprang während der Ueberschwemmung eine Quelle süßen Wassers 5). Auf dem Kamper-Eiland bemerkte man schon am 1. Februar, dass die Erde mit Wasser gefüllt war, so dass selbst hin und wieder Quellen entstanden, wogegen das Wasser in mehreren bestehenden Brunnen einen so übeln Geschmack angenommen hatte, dass das Vieh es nicht trinken wollte ). In Hasselt sprangen sogar die Pumpbrunnen durch das starke Arbeiten der Welle eine Elle hoch in die Höhe 7). Zu Hesel, im Ostfriesischen Amte Stickhausen, lief am 2. Febr. ein Brunnen plötzlich über 8). Zu Ditzum, in Ostfriesland, wurde am 3. das Wasser eines Brunnens so salzig, dass es das Vieh nicht trinken wollte 9). Zu Dicksterhusen (daselbst) wurde am 3. ein Brunnen, der bis dahin sehr wenig Wasser enthalten hatte, bis zum Ueberlaufen voll 10). Zu Krummendeich, bei Freyburg

<sup>1)</sup> Arends, S. 9, 310. etc.; Müller, Th. I, S. 79, u. 110, Th. II,

<sup>2)</sup> Arends, S. 19.
3) Arends, S. 19; Müller, Th. II, S. 23.
4) Arends, S. 21; Müller, Th. II, S. 33.

<sup>5)</sup> Arends, S. 389.

<sup>6)</sup> Arends, S. 310. 7) Arends, S. 810.

<sup>8)</sup> Arends, S. 20.

<sup>9)</sup> Arends, S. 31.; Müller, Th. I, S. 221.

<sup>10)</sup> Müller, Th. I, S. 221.

am südlichen Elbufer, wurden zwei Brunnen am 3. Nachmittags zu gleicher Zeit ganz leer, und gleich nachher wieder so voll, dass man das Wasser mit der Hand daraus schöpfen konnte 1). Auf der Wingst, im Bremischen Amte Neuhaus, versiegte am 3. eine Queile plötzlich 2). Erst nach einigen Tagen erhielt sie ihr Wasser wieder. Auch waren zwei Brunnen bei den Fuch shöhlen in dortiger Gegend schon zwei Tage vorher ganz trocken geworden, und erhielten ihr Wasser ebenfalls erst einige Tage nach der Ueberschwemmung wieder. — Zu Neuhaus selbst, wo das Wasser vor der Fluth schon eine größere Höhe, als das gewöhnliche hohe Wasser erreicht hatte, wurde am 3. Mittags das Wasser eines Brunnens so trübe, dass das Vieh es nicht trinken wollte. Am 5. ward es wieder ganz hell 3).

Als andere ungewöhnliche Erscheinungen werden noch eine Feuerkugel und Wasserhosen angegeben. Eine Feuerkugel wurde am 4. Febr. Morgens zu Stotel (südlich von Bremerlehe) in Süden, und ungefähr 18° über dem Horizonte gesehen. Es ist bemerkenswerth, dass man an demselben Morgen zu Cassel eine Feuerkugel in Nord-

west gesehen hat 4).

Wasserhosen wurden beobachtet am 3. Abends von Hatzum aus über dem Spiegel der Ems, sie war sehr niedrig, und verlor sich bald; eine andere bei Texel in der Nacht vom 3. zum 4., diese warf ein Rettungsboot um. Diese Wasserhosen waren mehr oder minder große schwarze Wolken, fast in der Gestalt eines Kuheuters, und in der Richtung, nach welcher sie sich bewegten, mehr oder minder spitzig gestaltet. Vom Hauptkörper hingen eine, zwei, drei, aber nie mehr als vier schwarze Dunstsäulen gewöhnlich bis zum Erdboden, wie Zitzen herab, die alles was sie berührten zündeten, oder in die Luft hoben und mit sich fortführten. Sie bewegten sich alle sehr schnell und zickzackförmig, z. B. die bei Nordstrand 1824 gesehene, zuerst östlich, dann nördlich, aber stets zickzackförmig in der Richtung ihrer Bahn, bis sie verschwanden 5).

<sup>1)</sup> Müller, Th. I, S. 70.

<sup>2)</sup> Arends, S. 20; Müller, Th. I, S. 90.

<sup>3)</sup> Müller, Th. I, S. 96. 4) Müller, Th. I, S. 135.

<sup>5)</sup> Müller, Th. II, S. 15 und 16. Ungeachtet hier, wie man sieht, nicht blos die bei der Fluth von 1825 wahrgenommenen, sondern auch einige früher erschienenen Wasserhosen beschrieben sind, so habe ich mich doch nicht enthalten können, die ganze Müller sehe Beschreibung derselben hier

Endlich will man hie und da wirkliche Erschütterung des Bodens wahrgenommen haben. — Zu Hatzum (Ostfriesland) soll am 3. Abends eine solche gefühlt worden, und in einem dortigen Hause eine Fensterscheibe zersprungen seyn; wobei indessen Müller bemerkt, dass zugleich heftige Windstöße erfolgt seyen 1). Zu Krummendeich, wo am 3. das Barometer von 28" auf 26" 6" herabfiel, klagten mehrere Einwohner über Beklemmung in der Brust. Einige, die sich auf dem Elbdeiche und auf der Hohenlucht befanden, versicherten eine Art von Erderschütterung bemerkt zu haben 2). Zu Balje wollen einige Einwohner zwischen 9 und 10 Uhr (welchen Tag?) eine Erderschütterung gefühlt haben. In einem dortigen hochliegenden Hause waren Risse in den Wänden entstanden, und der Schornstein war um einen Zoll gesunken, obgleich alle anderen Theile in ihrer vorigen Höhe standen's). Zu Cappeln bemerkte man schon zwei Tage vor der Sturmfluth cine ganz ungewöhnlich unruhige Bewegung des Wassers 4).

Die meisten dieser Wahrnehmungen, ihre Richtigkeit auch vorausgesetzt, dürsten wohl kaum genügen, die Vermuthung, das bei diesen Sturmsluthen Erdbeben mit ge-

wirkt haben sollten, zu begründen.

Das Aufwallen des Meeres bei Erdbeben ist zwar nichts Ungewöhnliches, und es ist bekannt, dass bei den großen Erdbeben, z. B. von Lissabon, Callao u. s. w. das Meer aufgewühlt wurde, und ein Paar ungeheuere Wellen auf das Ufer warf. Aber die bekannt gewordenen Erscheinungen dieser Art sind in Hinsicht sowohl des Raumes als der Zeit sehr beschränkt gewesen. Die Erscheinung war die Seche von Minuten. Das Toben und Schäumen der Wogen während ganzer Fluthzeiten auf einem ausgedehnten Küstenstriche kann bei den Umständen, welche die große Fluth vom Februar 1825 begleiteten, kaum als etwas Außerordentliches erscheinen, wenn man auch nicht Erdbeben als mitwirkende Ursache annimmt. Man darf nur erwägen, welche Kräfte dabei gegen einander kämpften: die der ge-

aufzunehmen. Der Umstand, dass die Wasserhosen sich im Zickzack bewegen, wie der Blitz, und der, dass ihre Spitzen .das Vermögen haben zu zünden, bestätigt wohl, daß sie eine ganz elektrische Erscheinung sind.

1) Th. I, S. 219.

2) Ebend. S. 70.

3) Ebend. S. 79 und 80.

<sup>4) 8. 110.</sup> 

wöhnlichen Ursache von Ebbe und Fluth, die des Sturmwindes, die der ungeheuern Wassermasse in Bewegung und ihrer Schwere, und der Widerstand der vorliegenden Ufer und Dämme. Selbst die Erscheinung, da an einem und dem andern Punkte ein unerwarteter und lange dauernder Stillestand in der Fluth eintrat, kann bei der tobenden und unregelmäßigen Bewegung des aufgewühlten Meeres, theils durch die Configuration der Küsten, theils in Folge von Deichbrüchen entstanden seyn, welche letzteren gerade nicht nothwendigerweise ganz in der Nähe der Punkte, wo die Fluth den Stillestand erlitt, stattgefunden haben müssen.

Die ungewöhnliche Trübung des Wassers durch Schlamm musste wohl die natürliche Folge jeder heftigen Aufwühlung des Meeres und seines Anschlagens gegen die Küsten seyn. Unstreitig haben diese, und zwar vielleicht bis auf eine nicht unbedeutende Tiefe, den mechanisch abgerissenen Schlamm hergegeben, dessen Ursprung man eben nicht auf des Meeres tief unterstem Grunde zu suchen braucht.

Auch der Bernstein ist wohl aus den Lagern des Ufers, die dieses Fossil enthalten, durch den Wellenschlag ausge-

waschen worden.

Mehr Aufmerksamkeit scheinen auf den ersten Blick die Nachrichten von den besonderen an Brunnen und Quellen wahrgenommenen Erscheinungen zu verdienen. Allein, wenn man die der Sturmfluth mehrere Wochen lang vorhergegangene Witterung in Erwägung zieht; so dürfte man auch für diese Erscheinung, ohne Hülfe des Erdbebens, eine Erklärung finden. Es ist oben gesagt worden, dass der Januar ohne Frost geblieben, dass alles Land von Wasser reichlich durchdrungen war, und dass die anhaltenden Westwinde nicht aufgehört hatten, das Meer gegen die Niederländischen und Nordteutschen Küsten anzudrücken. Ist es daher nicht wahrscheinlich, dass der dadurch veranlasste, lange Zeit fortdauernde hohe Wasserstand längs den Küsten den sonst vielleicht stattgefundenen Abzug des im Lande enthaltenen Wassers nach dem Meere verhindert hat, so dats endlich schon die gewöhnlichen Fluthen, noch vor dem Eintritt der großen Sturmfluth, die Brunnen, oder wenigstens manche derselben zum Ueberlaufen bringen konnten? Müller 1) sagt, dass bei Neuhaus das Wasser schon vor der Fluth eine ungewöhnliche Höhe hatte. Derselbe führt )

<sup>1)</sup> Th. I, S. 96. 2) Th. II, S. 17 f.

noch eine Menge von Beispielen vom Steigen des Wassers in Brunnen, und Trübung desselben noch vor Eintritt der Sturmfluth an, so dass man diese Erscheinung durchaus für eine rein hydrostatische halten muss. Er bemerkt ferner 1), dass man an der Mündung der Yssel schon am 1. Febr. das Erdreich sehr mit Wasser geschwängert gefunden habe.

Erdreich sehr mit Wasser geschwängert gefunden habe. Schwerer zu erklären ist die Erscheinung vom Versiegen zweier Quellen. Da aber diese Nachricht unter den zahlreichen vom Ueberlaufen der Brunnen — welches die allgemein verbreitete Erscheinung war — so ganz isolirt dasteht, so dürfte es wohl nöthig seyn, dass man vorerst die Localverhältnisse der Punkte, an denen sie sich ereignet hat, genau untersuchte, ehe man eine Erklärung derselben unternähme.

Selbst die Erzählungen von Bewegungen des Bodens, die einzelne Personen wahrgenommen haben wollen, sind, so wie sie hier gegeben werden, wohl zu ungenügend, um sie für ganz zweifelfrei anzunehmen. Wenn man die Lage der unglücklichen Berichterstatter im Toben der aufgeregten Elemente, und unter den Schrecknissen, die sie mit dem Verlust von Leib und Leben und Allem was ihnen das Kostbarste war, bedroheten, bedenkt, so wird man billig Anstand nehmen, ihnen die Glaubwürdigkeit ruhiger, kalter Beobachter zuzugestehen. Wenigstens wird man fragen: war das, was sie zu empfinden glaubten, auch wirklich diejenige Erscheinung, für die sie es hielten? Jeder starke Sturmwind kann schon die Täuschung hervorbringen, dass man den Boden zittern glaubt. Das Springen einer Fensterscheibe bei Windstößen braucht wohl nicht auf die Rechnung eines Erdbebens gesetzt zu werden. Das höchst unbedeutende Sinken eines Schornsteins möchte aber eben sowohl, ohne Erderschütterung, auf einem vom Wasser erweichten Sand oder Moorboden erfolgen können, so wie Risse in den Wänden eines Gebäudes.

Bei diesen wenigen und wenig genügenden Beweisen für wirkliche Erderschütterung, möchte man annehmen, dass das obenerwähnte allerdings merkwürdige, auch seltene Zusammentreffen meteorischer und kosmischer Ursachen wohl hingereicht habe, die großen Wirkungen der Sturmfluth vom 3. und 4. Februar hervorzubringen.

<sup>1)</sup> S. 19.

Das erste Quinquennium der in Poggendorff's Annalen gelieferten Chronik von Erdbeben, vulcanischen Ausbrüchen u. s. w. hat eine nachsichtsvolle Aufnahme gefunden, und ist selbst hie und da als interessant bezeichnet worden. Daher glaube ich, mich der Fortsetzung derselben nicht entziehen zu dürfen; wenn gleich jetzt mehrere Zeitschriften ähnliche Sammlungen der Nachrichten von solchen Ereignissen geben. Diese Concurrenz kann der Vollständigkeit und Richtigkeit der Geschichte dieser großen Naturerscheinungen nur förderlich seyn. / französische Zeitschrift 1) vermisst in meinem Verzeichnisse die genaue Angabe der Nebenumstände der Erscheinungen. Sehr erwünscht würde es mir gewesen seyn, wenn ich deren mehr, als geschehen ist, hätte geben können; aber es standen mir bei allen bisher von mir beschriebenen derartigen Erscheinungen mehr Nachrichten von Nebenumständen nicht zu Gebote, als ich gegeben habe; und ich bin immer bedacht gewesen alle zu geben, welche die Quellen enthielten, aus denen ich schöpfen konnte. Die wenigsten von den in's Publicum kommenden Nachrichten von Erdbeben enthalten Viel über solche Nebenumstände, welche in physikalischer Hinsicht von einiger Bedeutung sind, und von deren Aufzeichnung hier doch allein die Rede seyn kann. Diese Berichte begnügen sich gewöhnlich damit, zu erzählen: wie viele Häuser eingestürzt, wie viele Menschen beschädigt oder getödtet worden sind, und worin eigentlich der Schade bestanden hat, der durch das Erdbeben angerichtet worden ist. Von diesen Folgen eines Erdbebens

<sup>1)</sup> Das Bulletin des sciences naturelles par le Bar. de Férussac, T. XVII, p. 357, sagt von 1) meiner und 2) der Kefersteinischen Erdbebenchronik in der geognostischen Zeitung: "Ces deux catalogues sont intéressants, le prémier parait fait avec soin, mais néanmoins dans tous les deux on désirerait plus de détails accessoires des phénomènes, d'un autre coté il est curieux que M. Keferstein ne cite pas M. de Hoff, ou qu'il n'ait profité de son travail parû en grande partie dès 1828."

aber glaubte ich in meine Chronik immer nur so viel aufnehmen zu dürsen, um daraus ungefähr das Verhältnis der Kraft zu beurtheilen, mit der sich die Erscheinung gezeigt hat. Denn allerdings ist zum Abmessen dieser Kraft nöthig, dass man wisse, ob ein Erdstoss Häuser umgestürzt hat, oder ob man seiner nur durch das Klirren der Gläser auf einem Schenktische gewahr worden ist. Sonst aber sind die Folgen solcher Begebenheiten bei übrigens gleichen Umständen ohne alle Bedeutung für das Physikalische der Erscheinung. Sie sind sogar etwas völlig Zufälliges. Ein Erdbeben, das eine ganze Stadt zerstört, scheint uns das stärkste zu seyn, von dem wir einen Begriff haben. Aber dasselbe Erdbeben kann in einer anderen Gegend noch weit heftiger gewesen seyn, ohne bemerkt worden zu seyn, und ohne eine Spur der Bewegung hinterlassen zu haben; weil dort keine Stadt, vielleicht keine Hütte stand, und weil dort vielleicht auch kein menschliches Wesen in der Nähe war, das die Erscheinung beobachten konnte. Die Stadt wurde also nicht zerstört, weil bei ihr das Erdbeben am heftigsten withete, sondern weil sie eine Stadt war. Risse in dem Boden erfolgen bekanntlich nicht bei jedem Erdbeben; also kann sich auch ein starkes Erdbeben, z. B. in einer ebenen Gegend, ereignen, ohne bleibende sichtbare Spuren zurückzulassen.

Früher, als bei dem jetzigen Jahrgange, konnte ich auch die Keferstein'sche Chronik nicht benutzen. Gewißs aber werde ich von jetzt an daraus Alles in die meinige aufnehmen, was mir andere Quellen nicht schon geliefert haben. Es ist nur zu bedauern, daß die Kefersteinische Chronik unterläßt ihre Quellen anzugeben; — eine Angabe, auf welche doch viel ankömmt.

1826, Januar. In den ersten Tagen wüthete ein heftiger Orcan in der Strasse von Gibraltar und im mittelländischen Meere. — In den Pyrenäen ersolgte ein starker Schneefall, der in so heftige Regengüsse überging, dass alle Bäche und Flüsse auf der französischen Seite austraten und zerstörende Ueberschwemmungen machten. Der Agout erreichte eine Höhe, die er seit 1772 nicht gehabt hatte. Die Verbindung von Castres mit St. Pons und Beziers war mehrere Tage unterbrochen. Eben so war der Aveyron angeschwollen. Das Départ. der Aube litt viel durch den Bach Argent double. Viele Strassen wurden zerstört oder sehr beschädigt. Die Garonne trat am 6. zum zweitenmal aus ihren Ufern und fing erst am 8. an zu fallen 1).

1826, Januar 7. 7 Uhr Morg. Martinique. Erdbeben von zwei Stößen, der eine schwach, der andere heftig. Ohne Schaden 2).

- Januar 26. Prevesa (Albanien). Erdbeben 3).
- —— Im Januar, ohne Angabe des Tages. Auf der südlichsten der Isles de l'Archeveque ein heftiges Erdbeben, begleitet von einem Orcan oder Typhon, der das Meer 12 Fuss über seinen gewöhnlichen Stand hob. Diese Inseln liegen südlich von Fatsisio, Bonin u. s. w. 4).
- Februar 1. Basilicata (Provinz von Neapel). Nachdem nach kalter regnerischer Witterung am 29. Januar zunehmende, und am 1. Februar fast unerträgliche Wärme eingetreten war, erfolgte in dieser Provinz 3 Uhr Ab. ein an mehreren Orten empfundener Erdstofs. Er soll zuerst vertical gewesen, dann horizontal wellenförmig in

<sup>1)</sup> Moniteur 1826, No. 16, 18, 29 und 30.

<sup>2)</sup> Revue encyclop. 1826, März, p. 866.

<sup>3)</sup> Allgem. Zeitung 1826, No. 63, S. 252.

Humboldt Fragmens de géologie et de Climatologie Asiatiques T. I, p. 228. — Berghaus Annalen, Bd. IV (1831),
 179, aus Beechey Voyage to the Pacific and Beering's Strait. London 1831. P. II, p. 513 — 523.

der Richtung von Nord nach Süd gegangen seyn. Die Bewegung dauerte fast zwanzig Secunden; ihr folgten, in Zwischenräumen von halben Stunden, zwei andere Stöfse. Der Ort Tito litt am meisten, daselbst wurden gegen 60 Häuser ganz zerstört; in Potenza blieb fast kein Haus unbeschädigt. Auch in Neapel, Avellino und an einigen andern Orten soll man etwas von diesem Stofs empfunden haben 1). Der Vesuv dampfte um diese Zeit während einiger Tage 2). Die hier genannten Orte liegen, was nicht unbemerkt bleiben darf, in einer fast von Ost nach West laufenden Linie, also in der Erschütterungslinie des mittelländischen Meeres, in welcher sich die meisten in diesen Gegenden vorkommenden Erdbeben fortpflanzen.

1826, Februar 8,  $8\frac{1}{2}$  U. Ab. Constantinopel. Ein Erdstofs in der Richtung von Nord nach Süd. — Zu derselben Stunde auch in Smyrna. Zu Constantinopel folgten in der Nacht noch einige schwächere Erschütterungen nach 3).

- Februar 21. Torne & (Bothnien). Nachdem am 20. fast 24 Stunden lang ein heftiger Sturm aus Süden gewehet hatte, erfolgte bei heiterem Himmel und stiller Luft am 21., 9 U. Ab., ein Erdbehen von 1 Minute Dauer, und in der Richtung von Süd nach Nord, begleitet von einem anfangs leisen und dumpfen Getöse, das später in ein lärmendes Gerassel überging. Alle Gebäude schwankten 4).
- Februar 26. Zwischen 9 und 11 U. Abends. Brigg (im Walliserland). Heftige Erderschütterungen, denen ein dumpfes Geräusch vorausging. Die Häuser wur-

<sup>1)</sup> Preuß. Staatsz. 1826, No. 55, S. 220.

<sup>2)</sup> Moniteur 1826, No. 55, S. 225, und No. 66, S. 272.

Preuß. Staatsz. 1826, No. 61, S. 241. — Von Smyrna siehe Allgem. Zeit. No. 89, S. 356.

Allgem. Zeit. 1826, Beil. No. 109, S. 433. — Leonkard's Zeitschr. 1826, Bd. II, S. 426.

den erschüttert. Seit 1817 soll man dort eine so starke Bewegung nicht gespürt haben <sup>1</sup>). Die dort gegebene Nachricht läst ungewiss, ob diese Erscheinung in's Jahr 1826 oder 1827 gehört.

1826, März 1. Cordilleras de los Andes, unweit des Passes Portillo, hatte ein Vulcan einen Ausbruch, der mit einem starken Aschen-Auswurf begleitet war ?). Dieser Vulcan (beim Portillo) war seit dem ganzen vorigen Jahre in Thätigkeit gewesen, ja eigentlich immer seit dem Erdbeben, welches vor einigen Jahren (1822?) Valparaiso serstörte 2).

— März 18 bis 20. Pesare (am adriatischen Meere im Kirchenstaat). Am 18. nach Mitternacht eine starke Erschütterung von Südost nach Nordwest gerichtet;

<sup>1)</sup> Férussac, Bulletin des sc. natur. T. XII, p. 362.

Leonkard's Zeitschr. 1827, Bd. I, S. 340; citirt: Breuster, Edinb. Journal of science, Oct. 1826, p. 375.

<sup>5)</sup> Ausz. a. e. Briefe des Dr. Gillies an W. C. Trevelyan, datiet Mendoza 11. Apr. 1828, in Edinb. Journ. a. a. O., welche Stelle ich nie selbst gelesen habe.

Es war der Pic von Tolima, in der Centralkette der Andes (d. Stadt Telima liegt 4° 46' NBr. n. 77° 56' WL. v. Par.). Humboldt fand seinen Gipfel 1865 Toisen über d. Meeresfl. und wußte nichts von Ausbrüchen desselben, hielt ibn daher für einen seit der Zeit, da man von dorther Ueberlieferungen hat, ruhenden Vulcan. Der jetzige Ausbruch (der nicht im März, sondern im Mai erfolgt zu seyn scheint) fälkt nahe mit dem unten erwähnten Erdbeben von Sta Fé zusammen. Er soll im J. 1595, 12. März, einen großen Ausbruch gemacht haben, bei welchem aller Schnee seines Gipfels plötzlich schmolz und große Ueberschwemmungen verursachte. Von dem nur 2 Meilen vom P. de Tolima gelegenen Paramo de Ruiz schreibt Boussingault an Humboldt vom 18. Jun. 1829, dass derselbe immerfort Dampf ansstolse. Humb. meint, der Beobachter könne vielleicht den Tolima für den Ruiz angesehen haben \*).

<sup>\*)</sup> Humboldt Fragmens de géologie et de climatologie Asiatiques T. I, p. 143 — 162 und — Annales de Chimie et de Phys. 1939, Dec. p. 816.

das Meer etwas bewegt. — 12 U. 40' Abends desselben Tages ein heftigerer Stofs, während dessen man eine lebhafte Bewegung des Meeres bei Sinigaglia (4 geogr. Meilen weiter gegen SW.) bemerkt hat; das Meer wurde bis auf zwei Miglien von der Küste von Sand getrübt. — 1 U. 14', 4 U. 2' und 10 U. 45' Ab. leichte Stöfse. — Am 19. 1 U. 45' und 3 U. 15' Morg. leichte Bewegungen in derselben Richtung wie die erste und die folgenden. — Am 20. 1 U. 50' Morgens leichte aber anhaltende Bewegung in derselben Richtung 1). Diese Erschütterungen kamen sämmtlich von der Seite der vulcanischen Linie her, die das mittelländische und adriatische Meer von O. nach W. durchzieht.

1826, März 26,  $2\frac{1}{2}$  U. Abends. Kremsmünster (Traunkreis, Oestreich). Einige leichte Erdstöße, wodurch Kästen und Mobilien gerüttelt wurden, die man aber vorzüglich nur in den oberen Stockwerken der Häuser empfand. Der erste Stoß schien in einer nordwestlichen Richtung (von oder nach NW.?) zu kommen, und mehr horizontal, die folgenden schienen mehr vertical zu seyn. Dabei zeigte sich weder am Barometer noch am Thermometer eine auffallende Veränderung. Das erste stand 3 U. Ab. auf 26" 6,2", das letzte auf +7,3°R. bei leichtem Nordostwind und wolkigem Himmel, der sich Abends aufhellte. Dieselben Stöße wurden zu derselben Zeit auch zu Vöcklabruck (4 geogr. Meilen weiter gegen WgS.) und in der Umgegend empfunden 2).

—— April 6, 1 U. 20' Morg. Pesaro (Kirchenstaat), abermalige leichte Erschütterung 3).

April 6. Erdstoss zu Palermo 4).

<sup>1)</sup> Archives des découvertes 1826, p. 193.

<sup>2)</sup> Preufs. Staatsz. 1826, No. 92, S. 367.

<sup>3)</sup> Archives des découvertes 1826, p. 193.

<sup>4)</sup> Hoffmann in Poggendorff's Annalen, XXIV, 54.

1826, April 14, 5 U. Ab. St. Brieuc (Départ. Côtes du Nord, Frankreich). "Une commotion suivie d'une secousse de tremblement de terre." (So drückt sich der Berichterstatter aus). Die Erschütterung dauerte ungefähr etwas über zwölf Secunden, in der Richtung von Ost nach West oder von West nach Ost, worüber die Meinungen verschieden waren. Dabei ein Getöse wie von einem rollenden Wagen. Nordostwind vor und nach dem Stoße, Stille im Augenblicke desselben; — wenn nicht die Leute über dem Erdstoß den Wind vergessen haben! 1)

- April 22. Heftiges Erdbeben in Granada in Spanien 3). Dieses Datum ist zweifelhaft.
- April 25,  $3\frac{1}{2}$  U. Ab. Jelisabethpol oder Hamsha (Grusien), 158 Werst von der Gouvernements-Stadt Tiflis, starke Erderschütterung, 20 Secund. dauernd und von unterirdischem Getöse begleitet, die aber keinen Schaden verursacht 3).
- Mai 2, 0 U. 35' Morg. Martinique. Eine Erderschütterung von auffallend langer Dauer, und stark genug, um alle Schlafenden zu wecken 4).
- mark, Judenburger Kreis), ein starkes Erdbeben. Schon seit dem December 1825 waren dort leichte Erschütterungen erfolgt, von unterirdischem Getöse begleitet. Sie wiederholten bis zu Ende des März sieben oder acht Mal. Am Ostermontage (3. April) 2 U. Abends erfolgte ein bedeutender Erdstofs, die Mauern des Stiftsgebäudes wankten, und das Getöse war sehr vernehmbar, dabei war die Luft bei starkem Westwinde ganz heiter. Das am 15. Mai erfolgte Erdbeben aber war weit stärker. Ein allmähli-

<sup>1)</sup> Férussac, Bull. des sc. natur. T. VIII, p. 329.

<sup>2)</sup> Keferstein's geognost. Zeitung, St. 4, S. 112.

<sup>3)</sup> Preufs. Staatsz. 1826, No. 192, S. 767.

<sup>4)</sup> Revue encyclopéd. 1826, Jul. p. 236.

ges, dumpfes, immer vernehmbarer werdendes unterirdisches Getöse ging voraus; darauf erfolgte ein starker Erdstofs, begleitet von einem heftigen Knall, nicht unähnlich dem von einem in einiger Entfernung abgefeuerten groben Geschütze; hierauf traten Schwingungen ein, die anfangs ziemlich heftig waren, endlich sich allmählig verloren. Die Stärke des Stofses läfst sich danach beurtheilen, dass davon Uhren umgeworfen und Schlafende aus den Betten gehoben worden waren. Die Lust war ruhig, der Himmel trüb, mit schwerem Gewölke beladen, das sich in dichten Massen in das Thal herabsenkte. Am Tage vorher (Pfingstsonntag) war der Himmel heiter; doch gegen Abend erhob sich ein starker Wind von Osten, der in der Höhe sehr brauste, die Gipfel der Bäume bewegte, aber in der Nähe der Erde nur wenig empfunden wurde. Das Erdbeben kam von Osten aus der Gsäus-Gegend, und hat sich über Rottenmann (2 Meilen gegen Südwest) und Gallenstein hin ausgedehnt 1).

Auch zu Gräz (13 geogr. Meilen gegen SO. von Admont) sollen an demselben Tage, und von da an bis zu Ende des Mai noch acht Mal ziemlich starke Erderschütterungen empfunden worden seyn, deren eine gleichfalls mit einem heftigen Knall und unterirdischen Getöse verbunden war, und die Einwohner ihre Häuser verlassen machte <sup>2</sup>).

1826, Mai 15. Ferner: Granada (Spanien). Morgens 11 Uhr mehrere Erdstöße; starkes unterirdisches Getöse dabei. Witterung, Regen und kalter Wind. Nach diesem Tage erfolgten mehrere Stöße, doch ohne Geräusch; dann aber am

- 17. daselbst zwei Stöße mit fürchterlichem Getöse in

<sup>1)</sup> Leonhard's Zeitschr. 1826, Bd. II, S. 536.

<sup>2)</sup> Geraische Zeit. 1826, No. 93,

Zeit von 20 Minuten, der zweite von 3 Secunden Dauer. Gebäude werden beschädigt <sup>1</sup>). Die Erschütterungen dauerten noch während mehrerer Tage in diesem Monat fort <sup>2</sup>).

1826, Junius, in den ersten Tagen. Granada (Spanien), mehrere leichte Erderschütterungen, wegen deren häufiger Wiederkehr viele Einwohner die Stadt verlassen 3).

- Junius 4, 7 U. 45' Abends. Potènza (in Basilicata, Neapel). Leichtes Erdbeben gegen 12 Secunden dauernd, wellenförmige Bewegung in der Richtung von Nord nach Süd. Es wurde zu gleicher Zeit in der Gemeinde Campagna in Principato citeriore (10 geogr. Meilen gegen Westen) und etwas schwächer zu Salerno (14 geogr. Meilen in derselben Richtung) empfunden 4). Dieses Erdbeben nahm also eben die Richtung, wie von dem am 1. Februar bemerkt worden ist.
- Junius 10. Schlesien (im Bezirk Löwenberg), fällt ein Wolkenbruch, der in zwölf Ortschaften die größten Verheerungen anrichtet. Man will dabei Erdstöße empfunden haben, und mehrere Häuser wurden durch Bergstürze ganz verwüstet. Auch in Croatien, Steiermark, Kärnthen, Salzburg und Tyrol verursachten Regengüsse große Ueberschwemmungen <sup>5</sup>).
- Junius 12, 5 U. 10' Morg. Smyrna. Erdbeben von 30 Secunden. Aus Metellino, Insel des Archipelagus, schreibt man, dass seit mehreren Tagen Erderschütterungen sich dort mit so großer Hestigkeit wiederholen, das Schrecken und Angst sich unter den Einwohnern verbreitet haben <sup>6</sup>).

Allgem. Zeit. 1826, No. 160, S. 638. — Archives des découvertes 1826, p. 193.

<sup>2)</sup> Preufs. Staatsz. 1826, No. 141, S. 563.

<sup>3)</sup> Arch. des découv. 1826, p. 194.

<sup>4)</sup> Preufs. Stantsz. 1826, No. 152, S. 606.

<sup>5)</sup> Lconhard's Zeitschr. 1828, Bd. I, S. 48.

Preufs. Staatsz. 1826, No. 208, S. 832. — Leonhard's Zeitschrift 1826, Bd. II. S. 539.

1826, Junius 17. Sta Fé di Bogota (Columbia, Süd-Amerika). Heftiges Erdbeben. 10½ U. Ab. fühlte man die erste, und etwa 20 Secunden später die zweite stärkere Erschütterung, die 40 bis 45 Secunden dauerte, und in einer horizontalen, von Süd nach Nord gerichteten Bewegung bestand. Die zweite Erschütterung beschädigte mehrere Kirchen und andere Gehäude bedeutend. In einer wüsten Gegend, am Cerro Cedro, 1 Meile südwestlich von der Stadt, entstand eine 200 Fuß weite Spalte, aus welcher Schwefeldünste emporstiegen. Seit dem J. 1805 hatte man dort ein so heftiges Erdbeben nicht gehabt. Demselben unmittelbar voraus gingen starke Regengüsse, die auf eine lange anhaltende Dürre folgten 1).

Noch wurden vom 19. bis 22. täglich dort Erschütterungen empfunden. Am 19. einige ganz leichte, am 20. 11 U. M. eine sehr fühlbare von einigen Secunden, die in horizontalen Schwingungen von Süd nach Nord bestand; am 21. in der Nacht einige solche Schwingungen; am 22. 43 U. M. heftige Erschütterungen, ebenfalls horizontal und in derselben Richtung von 25 bis 30 Secunden Dauer. Durch diese stürzte ein Theil des Hospitals ein. (Sie sind im Journal Columbus irrig auf den 18. gesetzt worden, was sich daraus ergiebt, dass dabei der Wochentag als ein Dienstag angegeben, und der 20. fiel folglich auf den Dienstag, das Erdbeben hat aber, allen Nachrichten zufolge, am 17. angefangen, daher fällt die zerstörende Erschütterung vom 22. auf den Donnerstag, statt dessen dort durch einen Druck- oder Schreibfehler Dienstag steht.) Auch nach dem 22. wurden noch einige, wiewohl leichte Bewegungen gefühlt 1).

— Junius 18. Potenza (Neapel). Aehnliche leichte

Moniteur 1826, No. 246 und 254. — Allgem. Zeitung 1826, No. 252 und 260 — und im Journal Columbus Bd. II, S. 429.

<sup>2)</sup> Archiv. des découv. 1826, p. 194.

Erschütterung, wie am 4. desselben Monats, von 10 Secunden Dauer 1).

1826, Junius 23 und 24. Ueber Tyrol, die Schweis und Theile von Oberitalien verbreitete Erderschütterungen.

Am 23,  $1\frac{1}{2}$  U. Ab. zu Venedig zwei leichte Erdstöße<sup>2</sup>).

An demselben Tage  $8\frac{1}{2}$  U. Ab. zu Innsbruck ebenfalls zwei leichte Stöße. Dann eben daselbst

am 21, 4½ Uhr Morgens, ein viel stärkerer Stofs, der von gewaltigem Brausen begleitet war, und durch dessen wellenformige Bewegung die Meubles in Zimmern ziemlich heftig gerüttelt wurden.

Ueber die Zeit, wenn an demselben Tage (24.) dieses Erdbeben an verschiedenen anderen Orten empfunden worden ist, bestehen Varianten.

Trient. Nach einigen Nachrichten hätten sich dert die Erschütterungen gleichzeitig mit denen zu Innsbruck ereignet, nach anderen Nachrichten aber 1 U. 20' Ab. Die letztere Nachricht giebt folgende Umstände an. Erschütterung war wellenförmig und dauerte zwei Secanden, ihre Richtung ging von Ost gegen Süd (?). Sie war von einem Windstoß aus Süden begleitet, nach welchem eine etwas kühlere gemässigte Lust wehete, bis 5 U. Abends. Der Himmel war vor dem Phänomen fast gans wolkenlos, nach demselben sammelten sich mehr und mehr Wolken, die Luft war auch während des Sonnenscheins etwas trüb. Das Barometer stand vorher 27" 8,9", im Augenblick der Erschütterung fiel es auf 27" 7,6", und erhob sich nach derselben (in wie viel Zeit?) wieder auf 27" 8,4". Das Thermometer stand +20,4° R., das Hygrometer 21°.

Roveredo. 1 U. 20' (die Nachricht sagt: nach

<sup>1)</sup> Preuß. Staatez. 1826, No. 166, S. 663.

<sup>2)</sup> Allgem. Zeitung 1826, No. 192, S. 767.

Mitternacht) eine leichte wellenförmige Bewegung von SO. nach NW. gehend, von 15 Secunden Dauer. Nach einer anderen Nachricht soll auch diese Erschütterung in dieselbe Zeit mit der in Innsbruck empfundenen fallen.

Brixen. 1 U. 26' Abends (nach der einen Nachricht; zugleich mit Innsbruck nach der andern) drei Stöfse in der Richtung von Süd nach Nord, der dritte war der heftigste. Voraus gingen mehrere windige Tage, während der Erscheinung herrschte Windstille; dann erhob sich der Wind wieder, und es folgte warme Witterung.

Mantua. 1‡ U. Ab. leichtes Erdbeben von etlichen Secunden Dauer.

Am Züricher See, gegen 2 U. Ab. fühlte man Erschütterungen auf beiden Ufern, an vielen Orten, namentlich zu Wadenschwyl, Stöfa und im Seefelde unweit der Stadt Zürich 1).

Die Verschiedenheit, welche in den Angaben sowohl der Zeit als der Richtung dieser an Einem Tage, aber an mehreren von einander beträchtlich weit entfernten Orten empfundenen Erschütterungen herrscht, lässt vermuthen, das sie nicht ein einzelnes, sondern mehrere Phänomene, die wohl mit einander eine Verbindung gehabt haben können, oder wenigstens mehrere Acte einer weit verbreiteten Entladung gewesen sind. Das Interessante bei diesem Erdbeben ist, dass die hier genannten Orte, an denen es empfunden wurde (die Gegend von Zürich ausgenommen), von Brixen bis Mantua, fast in einer geraden sich von Nord nach Süd erstreckenden Linie liegen. Ein neuer Beweis für die lineare auf Spalten der Erdrinde deutende Wirkung der Erdbeben. Noch interessanter ist

Allgem. Zeit. 1826, No. 192, S. 767. — Preuße. Staatsz. 1826, No. 158, S. 631, No. 164, S. 656, No. 166, S. 663. — Gothaische Zeit. No. 111 und 116. — Leonhard's Zeitschr. 1826, Bd. II, S. 478 und 1827, Bd. I. S. 86.

die Beobachtung, dass in Brixen die Richtung der Bewegung nach Norden und in Trient nach Süden gehend gefunden worden. Denn da für diese beiden Orte die Nachrichten von der Gleichzeitigkeit der Erscheinung übereinstimmen, und Trient südlich von Brixen liegt, so dürfte man mit ziemlicher Gewissheit annehmen, dass der Punkt im Innern der Erde oder Erdrinde, von welchem die Erschütterung ausging und sich linear nach zwei Richtungen fortpslanzte, zwischen Brixen und Trient liegen muste. War die zu Rovere do wahrgenommene Erschütterung mit den beiden vorher erwähnten ebenfalls gleichzeitig, so wird, da dort die Bewegung derselben auch nach Norden ging, die Bestimmung jenes Punktes noch genauer; er muste zwischen Trient und Rovere do liegen.

1826, Junius 24. St. Brieuc (Frankreich, Départ. Côtes du Nord). Ein Erdstofs (s. ob. 14. April) 1).

- Junius und Julius. In Granada (in Spanien) erfolgen fortwährend öftere Erschütterungen. Ueber die Tage, an welchen dieses geschehen ist, und über die besonderen Umstände dabei mangelt es an näheren Nachrichten. Vom 16. Julius wird berichtet, dass an diesem Tage in der Stadt Granada drei Erdstösse empfunden worden sind, die aber keinen Schaden angerichtet haben <sup>2</sup>).
  - August 10. Erdstofs zu Palermo 3).
- August 12, 5 U. M. St. Pierre (auf Martinique), zwei sehr starke, unmittelbar auf einander folgende, Erdstöße, die aber keinen Schaden thun 4).
  - August 18, 20 Min. vor 1 U. Morg. Jamaica,

<sup>1)</sup> Férussac, Bulletin des sc. natur. T. XV, S. 247.

Allgem. Zeit. 1826, No. 206, S. 822. — Preuß. Staatez. 1826, No. 187, S. 751. — Moniteur No. 220, S. 1156.

<sup>8)</sup> Hoffmann in Poggendorff's Annalen, XXIV, 54.

<sup>4)</sup> Archiv. des découv. 1826, p. 195.

in der Mondego-Bai, zwei ziemlich starke Erdstöße, welche hochliegende Gebäude beschädigten. Bald darauf tobte ein heftiger Orcan im westindischen Meere <sup>1</sup>).

1826, August 26. Schloss Laconette (Commune Lastours, nördlich von Carcassonne, Dép. Aude, Frankreich). Bei einem Gewitter bildet sich auf dem sogenannten Champrouge mit einer Detonation eine Art Wasserhose, oder vielmehr entslammte Windhose. Sie zieht über die Felder, hebt Schaafe und sogar Menschen in die Luft, entwurzelt Eichen von 5 Fuss Durchmesser, reist Felsenstücke los; dringt in das Schloss Laconette ein, zertrümmert einen Theil desselben, durchbricht das Dach, zerstört zwei kleine Häuser, verschwindet mit Hinterlassung eines Schwefelgeruchs, in der Richtung von Tournes, worauf ein heftiger Regen erfolgt. Dieses Meteor hatte das Ansehen einer ungeheuern Feuersäule <sup>2</sup>).

- ---- August 31, 11 U. M. Nicastro (Calabria Ultra Prima), zwei starke Erdstöße 3).
- September 18, zwischen 3 und 4 U. Morgens. St. Jago auf Cuba. Drei Erderschütterungen, von denen die zweite die stärkste war, und deren jede fast 1 Minute dauerte. Sie fingen mit einem Getöse an, das dem Rollen eines Wagens auf dem Steinpflaster glich, und endeten mit einem Schlage, wie Abfeuern einer zahlreichen Artillerie. Die Atmosphäre war zu dieser Zeit drückend heifs. Die Hälfte der Stadt St. Jago soll von diesem Erd-

<sup>1)</sup> Columbus, Bd. II, S. 429.

<sup>2)</sup> Archiv. des découv. 1826, p. 186.

<sup>8)</sup> Leonhard's Zeitschr. 1827, Bd. I, S. 250.

<sup>4)</sup> S. ebendaselbst.

Bd. V. ERDBEB. u. VULC.

behen zerstört worden seyn. Zu Kingston auf Jamaica empfand man zu derselben Stunde Erschütterungen 1).

- 1826, September 28,  $1\frac{1}{2}$  U. Morg. In n s b r u c k, heftige wellenförmige Erschütterung, von donnerähnlichem Getöse begleitet <sup>2</sup>).
- October 1. Ofen, Pesth, Pilis, Monor, Giömrö (in Ungarn). An diesen Orten wurden zugleich heftige Erdstöße empfunden 3).
- —— October 15 bis 16, in der Nacht, zu Catanzaro (in Calabria Ultra Prima), 3 geogr. Meilen östlich von Nicastro, und zu Messina in Sicilien, mehrere Erdstöfse 4).
- October, in der Mitte des Monats. Auf Java, in den Bergen von Praauw (Prahu?) wurden starke Erderschütterungen gespürt. Am 11. war der Berg Paköwodjo geborsten. Auch in den Bergen von Kloet (Klut) hatten ähnliche Erscheinungen statt <sup>5</sup>).
- October 27, 11 U. Morg. Isernia (in der nespolitanischen Provinz Molise), ein Erdstoß, dem noch einige folgen. Ungefähr um dieselbe Zeit fühlte man auch Erschütterungen zu Aquila, 15 geogr. Meilen nordwestlich davon in Abruzzo Ulteriore 6).
- October 29. Cosenza (in Calabria citeriore), zwei starke Erdstöße?).
- November 8 und 9 wüthete ein heftiger Orcan auf den Canarischen Inseln. Das Meer trat da-

Allgem. Zeit. 1826, No. 339. — Archiv. des découv. 1826,
 p. 195. — Atlantis von Rivinus, Bd. I, 1827, S. 68.

<sup>2)</sup> Leonhard's Zeitschr. 1827, Bd. I, S. 250.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst S. 261.

Férussac, Bulletin des scienc. nat. T. X, p. 49, citirt: Journal de Savoie 1826, 10. Nov. p. 1089.

<sup>5)</sup> Leonhard's Zeitschr. 1827, Bd. I, S. 566.

<sup>6)</sup> Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 323.

<sup>7)</sup> Keferstein's geognost. Zeitung, St. 4, S. 108.

bei so stark über seine Ufer, dass mehrere Dörfer dadurch zerstört wurden, und viele Menschen umkamen. Besonders litt Tenerissa sehr, dort wurde das Fort Candetaria von der Meersluth zerstört. Dieses Fort liegt auf der SO.-Seite der Insel, daraus muss man vermuthen, dass der Sturm aus Süden, Südosten oder Südwesten kam. Die Zeitungsnachricht schweigt über seine Richtung 1).

1826, November 14 bis 16. Während dieser drei Tage heftiger Orcan längs der ganzen (vermuthlich Westund Nord-) Küste des Caspischen Meeres. Die Richtung des Sturmes ist nicht angegeben <sup>2</sup>).

- November 16. Große Ueberschwemmung des Aniene bei Tivoli (Kirchenstaat). Der Fluß gräbt sich ein neues Bett, so daß die bekannten Wasserfälle trokken bleiben 3).
- November 26, 4 U. Ab. Insel Arran (zwischen Schottland und Irland), Erderschütterung von drei bis vier Secunden Dauer mit rasselndem Getöse. Der Himmel war dabei heiter und es wehete wenig Wind 4).
- November 27. Trient. Erderschütterung <sup>5</sup>). Diese Nachricht scheint zweifelhaft.
- December 14,  $4\frac{1}{2}$  U. M. Granada (Spanien). Ein heftiger Erdstofs, der mehrere Einwohner aus den Betten wirst. Den Tag über erfolgen noch einige schwächere Stöse, und 8 U. Ab. ein sehr starker  $^{6}$ ).
- —— December 15, 8% U. Abends. Zu Innsbruck, im ganzen Montafon-Thale (Tyrol), zu Augsburg,

<sup>1)</sup> Allgem. Zeit. 1827, No. 17, S. 65. — Moniteur, No. 11, p. 44.

<sup>2)</sup> Leonhard's Zeitschr. 1827, Bd. I, S. 338.

<sup>3)</sup> Allgem. Zeit. 1826, No. 339, S. 1355.

Leonhard's Zeitschr. N. F. 1828, Oct. S. 244. — Edinb. Journof Science Vol. VI, S. 370.

<sup>5)</sup> Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 244.

<sup>6)</sup> Gothaische Zeitung 1827, No. 10.

Lindau, Chur, Winterthur, Schaffhausen, Zürich, Erderschütterungen, an den verschiedenen Orten mehr oder weniger stark empfunden. - Von Innsbruck und dem Thale Montafon wird 9 Uhr als die Zeit angegeben; es sollen dort zwei schnell auf einander gefolgte heftige Erschütterungen wahrgenommen worden seyn. Die Richtung der Stöße wird von Nord nach Süd angegeben 1). In Augsburg empfand man 83 Uhr eine nicht unbedeutende wellenförmige Bewegung in der Richtung von Ost nach West, die einige Secunden dauerte. - Von Lindau, Chur und Winterthur sind mir nähere Angaben nicht bekannt, als dass dort die Bewegungen zu gleicher Zeit mit denen in Zürich empfunden worden seyn sollen 2). Von Schaffhausen eben 80.8). In Zürich will man zuerst an demselben Abend zwischen 7 und 8 Uhr eine leichte Bebung, einem Windstosse ähnlich, empfunden haben. Dann ungefähr 81 U. Ab. in mehreren, nicht in allen Gegenden der Stadt, eine Erschütterung, die ein Zittern der Pendeluhren und Fenster, und ein Krachen des Getäfels verursachte. Am 16., 3 U. M., soll dort nochmals eine Erschütterung gefühlt worden seyn. An der zweiten will man eine Richtung von Nordost nach Südwest wahrgenommen haben 4). Da Innsbruck und Augsburg die östlichsten Punkte sind, Zürich der westlichste ist, an welchen man die Erschütterung empfand, und sie an allen Orten, als entweder von Nordost oder von Nord herkommend, empfunden wurde, so kann man annehmen, dass sie sich längs dem Nordrande der Alpen in der Richtung von Osten nach Westen fortpflanzte.

<sup>1)</sup> Moniteur 1827, No. 3, p. 11. Goth. Zeitung, No. 11.

<sup>2)</sup> Allgem. Zeitung 1827, No. 1, S. 8.

<sup>3)</sup> Goth. Zeitung 1826, No. 206.

<sup>4)</sup> Allgemeine und Gothaische Zeitung, a. d. a. O.

1820, Becember 16, 5 U. 39' Ab. Innsbruck, wieder eine 30 Secunden dauernde und von donnerähnlichem Getöse begleitete Erschütterung 1).

- December 25. Crawford-John (bei Leadshill in Lanark, Schottland) ein Erdstofs 3).
- December 25. Anfang eines verheerenden Sturms in der Herrschaft Goldenstein in Mähren. Dieses Sturmwetter soll von diesem Tage an drei Wochen gedauert, den Schnee auf freiem Felde bis zu drei und in Thälern bis zu sieben auch acht Klaftern hoch angehäuft, am 18. und 19. Januar 1828 aber seine größte Macht erreicht, Häuser niedergeworfen und die stärksten Bäume entwurzelt haben 3).
- December 30. Norrköping (Ostgothland, Schweden). Der Fluss Motola stockte Nachmittags plötzlich bis zum 31. Abends, da wo er oberhalb Norrköping einen Fall bildet, so dass man länger als vierundzwanzig Schritte lang denselben, von der alten Brücke (Gamlabron) an, bis zu dem oberen Sturz desselben, trocknen Fusses passiren konnte. In der Nacht vom 31. December bis 1. Januar, 1 Uhr nach Mitternacht erfolgten zwei orcanähnliche Windstöße, die eine große Verheerung in jenen Gegenden anrichteten, während gleichzeitig der Horizont in westlicher Richtung oft durch Blitze erhellt wurde, und man entfernte Donnerschläge hörte. An demselben Abend fing es an stark zu schneien 4). Die Nachricht sagt nicht, ob man die Ursache des Ausbleibens des Wassers ausgemittelt hat. Bei der Kleinheit des Flusses konnte vielleicht schon ein starker Schneefall diese Wirkung gehabt haben.

Eine Vergleichung der Erdbebenreihe dieses Jahres

<sup>1)</sup> Leonhard's Zeitschr. 1827, Bd. I, S. 841.

<sup>2)</sup> Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 192.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst S. 193.

<sup>4)</sup> Allgem. Zeit. 1827, No. 38, S. 152.

í

mit denen des vorhergehenden zeigt, dass eine verhältnissmäsig weit größere Zahl derselben dem Erschütterungs-Kreise des mittelländischen Meeres angehört, als dies in den vorhergehenden Jahren der Fall war. Wenn man diesem Bezirk den Umfang giebt, welchen ich mir für denselben gedacht habe 1), nämlich vom Caspischen Meere bis zum Westende von Europa, und von der Nordküste von Afrika bis zum nördlichen Fuse der Pyrenäen, Alpen und Karpathen, zum nördlichen Ufer des schwarzen Meeres und zum Caucasus, so findet man folgendes Verhältnis der Erdbeben, die sich in dem Erschütterungs-Kreise des mittelländischen Meeres ereignet haben, zu denen, die uns aus allen Theilen der Erde überhaupt bekannt geworden sind 2):

1821. Erdbeben überhaupt 36, davon im Erschütterungskreis d. mittell. Meeres 13

| 1822. | - | -   | 27        | - |   | - | - | 15 |  |
|-------|---|-----|-----------|---|---|---|---|----|--|
| 1823. | - | -   | <b>32</b> | - | - | - | - | 13 |  |
| 1824. | • | •   | 38        | - | - | - | - | 8  |  |
| 1825. | - | ′ - | <b>36</b> | - | - | - | - | 20 |  |
| 1826. | _ | -   | 41        | - | - | - | - | 29 |  |

Es ist nicht unwahrscheinlich, und die früher mehrmals beobachteten ähnlichen Erscheinungen <sup>2</sup>) möchten bestätigen, dass die Ruhe der in dem Mittelmeerischen Erschütterungskreise liegenden Vulcane während beinahe sechs Jahren die Schuld der großen Anzahl von Erdbeben in demselben während dieses Zeitraums trägt. Der Aetna hat seit dem Mai 1819 keinen nur einigermaßen bedeutenden Ausbruch gehabt; nur im April 1822, nachdem seine nächsten Umgebungen einige Erschütterungen erlitten hatten, warf er etwas Asche aus seinem Krater.

A. a. O., an mehreren Stellen, und and. S. 78, 210, 364
 u. s. w.



<sup>1)</sup> S. Geschichte der Veränderungen der Erdoberfläche, Th. II.

Der Vesuv ruhete nach seinem Ausbruche im November 1819 ebenfalls bis zum J. 1822, in welchem im Februar ein kleiner Ergus von Lava aus demselben, und im October der bekannte sehr große Aschenauswurf erfolgte. Nach diesem, in den Jahren 1823 und 1824, verminderten sich wirklich die Erdbeben in dem Erschütterungs-Kreise des mittelländischen Meeres, und die in demselben vorgekommenen, das einzige von Palermo ausgenommen, waren höchst unbedeutend. Mit dem Jahre 1825 nimmt ihre Zahl schon wieder zu; noch mehr im J. 1826; und, wie aus folgenden Berichten erhellen wird, auch im J. 1827 ist ihre Zahl noch sehr groß; in dieses fällt z. B. das heftige Erdbeben zu Algier, und in den Februar des Jahres 1828 das nicht minder heftige auf Ischia. Darauf folgt im März ein starker Ausbruch des Vesuv. und von diesem Zeitpunkte an ereignen sich zwar im Laufe desselben Jahres ein Paar heftige Erdbeben am östlichen Ende des Mittelmeerischen Bezirks, beim Caspischen Meere, und wiederholte Bewegungen am westlichsten Ende, in Granada; aber der mittlere Theil, in dem der Vesuv liegt, bleibt fast ganz frei davon.

Das indessen die Thätigkeit der vulkanischen Kräfte unter diesem Bezirke jetzt eben sehr groß ist, zeigt ein neuer aber ohnmächtiger Versuch, sich durch den Vesuv Luft zu machen, im December 1828; zeigen ferner die von Murcia bis an das schwarze Meer verbreiteten zum Theil sehr heftigen und oft wiederholenden Erdbeben im J. 1829. Man wird daher, wenn diese Thätigkeit ebenso lebhaft fortdauert, und die Stoffe, die sie hervorbringen, nicht einen uns unbekannten Ausweg gefunden haben, um sich von dem Druck, der sie gefangen hält, zu befreien, einem Ausbruch aus einem der großen Mittelmeerischen Vulkane wahrscheinlicherweise entgegensehen können.

1827, Januar 1. (à l'heure du diner). Mortagne (Frankreich, Dep. de l'Orne), ein heftiger Erdstofs, von kurzer Dauer und von unterirdischem Getöse begleitet. Schornsteine und Geräthe fielen um. Das Wetter war trüb und stürmisch. Auch zu Alençon wurde der Stofs empfunden 1).

- Januar, Erdbeben in der Krym 2).
- Januar, vom 4. bis 12. Auffallende Witterungsereignisse durch ganz Teutschland. Ein ganz ungewöhnlich starker Schneefall, in Salzburg u. s. w. schon am 4. und 5.; dort richten Lawinen große Zerstörungen an in Taxenbach, Eschenau, St. Veit, Heissenfelding, St. Johann. Während eines großen Theils des Monats ähnliche Ereignisse in den Oestreichischen, Tyroler und Schweizer Alpen, zu Leuk u. s. w. Auch Gewitter, am 4. zu Trient, am 9. zu Elberfeld, am 10. zu Travemünde, am 12. zu Pesth. Hagel und zündende Blitzschläge dabei 3).
- Januar 14. Bei Wagstadt (in Schlesien) eine Erderschütterung, nach welcher ein Stück Landes, ungefähr 3000 Quadratklaftern groß, um sieben Fuß tief sank 4).
- Januar, vom 14. bis 17. Heftige Stürme in England, Holland, Teutschland, Preußen. Der am 14. tobte vom Abend an an den Niederländischen Küsten von Seeland bis Gröningen, beschädigte die Dämme, entmastete das Linienschiff Waterloo, und zernichtete das so wie dieses mit Truppen angefüllte und nach Batavia bestimmte Linienschiff Wassenaer von 74 Kanonen. Die

<sup>1)</sup> Annales de Chimie et de Phys. Tom. XXXVI, p. 396. — The philosoph. Magaz. New. Ser. Vol. III, p. 396. — Irrig wird der Ort Montargis genannt in Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 192.

<sup>2)</sup> Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 244.

<sup>3)</sup> Viele Zeitungsnachrichten.

<sup>4)</sup> Gothaische Zeitung 1827, No. 35.

Küsten von Ostfriesland wurden ebenfalls hart betroffen. In Kopenhagen wüthete der Sturm mit Blitz und Donner bis Mitternacht. Das Barometer zeigte dort den seit 50 Jahren niedrigsten Stand mit 26"4",23, und stieg am folgenden Morgen um 11". Gleichzeitig wüthete der Sturm mit Gewitter auf dem Taunus, in Frankfurt am Main, in Friedberg, auf dem Rhöngebirge, zu Brückenau, im Spessart, von Schnee und Hagel begleitet. In der Gegend von Breslau deckte er Dächer ab und warf Mühlen um. — Noch in der Nacht vom 16. zum 17. trafen heftige Stürme das mittlere Teutschland 1).

1827, Januar, in der Mitte des Monats. Calcutta (Bengalen), Erdbeben 2).

— Februar 1, kurz vor 5 Uhr Ab. In der neapolitanischen Provinz Basilicata, in einem District bei
der Stadt Tito, ein heftiger verticaler Erdstofs, auf welchen eine wellenförmige Bewegung von N. nach S. folgte,
die über 20 Secunden dauerte. In Zwischenräumen von
zwei halben Stunden folgten darauf noch zwei Erschütterungen. In Tito stürzten 60 Häuser ein, viele andere
wurden beschädigt. Auch Potenza leidet beträchtlich
davon. In Neapel werden um dieselben Zeiten zwei
leichte wellenförmige Bewegungen von West nach Ost
empfunden, auch in Avellino. — Nach bedeutender Kälte
war am 29. Januar auffallend laue Temperatur der Luft
eingetreten, bei welcher das Erdbeben erfolgte. In den
nächstfolgenden Tagen empfand man an denselben Orten
noch mehrere Erschütterungen 3).

--- Februar 9, 7 U. Ab. Im nordwestlichen Theile von Wales und der Insel Anglesea Erderschütterungen, von 40 Secunden bis 1 Minute Dauer. Sie warfen einige

<sup>1)</sup> Kastner's Archiv, Bd. XIII, S. 73, und Bd. XIV, S. 192.

<sup>2)</sup> Hamburg. Corresp. 1827, No. 94.

<sup>8)</sup> v. Schönberg in Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 324.

Geräthe um; dabei das gewöhnliche Getöse, wie Rollen eines beladenen Wagens auf Steinpflaster 1).

1827, Februar 9 bis 10. In der Nacht richtet bei Barcellona ein Orcan große Verwüstungen an. Mehr als vierzig Schiffe werden zertrümmert<sup>2</sup>).

- Februar 11. Zu Tito (in der neapolitanischen Provinz Basilicata) wird wieder ein heftiger Erdstoß empfunden 3).
- Februar 13. Island. Am Skeideraa Jökul soll ein vulkanischer Ausbruch erfolgt seyn 4).
- --- Februar 18, 7½ U. M. Zu Aquila und Teramo in Neapel Erderschütterungen ohne Schaden <sup>5</sup>).
- März 6. Heftiger Sturm zu St. Petersburg, der die Eisdecke der Newa sprengt und das Wasser um vier Fuss hebt 6).
- März, Mitte. Livorno, acht Tage nach einander von Zeit zu Zeit leichte Erderschütterungen von SO. nach W. gerichtet. Sie werden auch in Sinigaglia enpfunden 7).
  - März 17. Erdstofs zu Palermo 8).
- März 17 bis 22. Weit verbreitete Stürme. Am 17. in der Mündung der Elbe und auf dem See von Neuchatel. — Am 18. in der Gegend von Mainz. — Am 21. zu Rostow am Don, mit Austreten des Flusses

٠ .

The philosoph. Mag. New Ser. Vol. III, p. 463. — Annales de chim. T. XXXVI, p. 347.

<sup>2)</sup> Gothaische Zeitung 1827, No. 35.

<sup>3)</sup> Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 324.

Annal. de Chimie, T. XXXVI, p. 418. — Leonhard's Zeitschr. 1828, Bd. I, S. 53.

<sup>5)</sup> v. Schönberg in Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 326.

<sup>6)</sup> Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 204.

<sup>7)</sup> Ebendaselbst S. 326.

<sup>8)</sup> Hoffm. in Poggendorff's Annalen, XXIV, 54.

begleitet. — Am 22. an den nordöstlichen Küsten des Adriatischen Meeres und in Schlesien 1).

1827, März 19. Erdstofs zu Palermo 3).

- April 1, 1 U. M. Venedig, drei Schwingungen eines leichten Erdbebens 3).
- Ebenso, zwischen 11 U. Ab. und Mitternacht. Appenzell, Erdbeben in drei Bewegungen. Sie wurden zu gleicher Zeit im Engadin, in Trient und in Venedig gefühlt<sup>4</sup>). Offenbar dieselbe Erscheinung, die in der vorhergehenden Nachricht für Venedig, aber nach einer irrig angegebenen Tagesstunde, angeführt wird.
- April 2, 1 U. 20' M. Bevers (im Ober-Engadin) Erdbeben, aus zwei auf einander folgenden Stößen bestehend. Es soll das zwanzigste gewesen seyn, das an diesem Orte während des verflossenen Winters gefühlt worden ist <sup>5</sup>). Die Bemerkung von den zu Bevers wiederholt empfundenen Erdstößen läßt ungewiß, ob das hier erwähnte nicht vielleicht ebenfalls das gleichzeitige mit dem von Venedig und Appenzell seyn soll.
- April 11. Inseln Ponza und Ischia (Tyrrhener Meer). Heftige Erderschütterungen, in der Richtung von der erstgenannten Insel nach der zweiten 6).
- April 17. Venedig, eine leichte Erderschütterung?).

<sup>1)</sup> Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 204.

<sup>2)</sup> Hoffm. in Poggendorff's Annalen XXIV, 54.

<sup>3)</sup> Allgem. Zeit. 1827, No. 107, S. 408.

<sup>4)</sup> Verhandlungen der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. — Daraus in Kastner's Archiv, Bd. XV, S. 140.

Hamburger Correspondent 1827, No. 74. — The Philosoph. Mag. New Ser. Vol. III, p. 463.

<sup>6)</sup> Froriep's Notizen, No. 496, (Bd. XXIII, No. 12), nach Covelli.

<sup>7)</sup> Hamb. Corresp. 1827, No. 77.

1827, April 18, 2 U. 20' Ab. Triest, zwei Erdstöße von der Dauer einiger Secunden. Die Schwingung ging von N. nach S., und die an der Meeresküste liegenden Gebäude empfanden sie stärker als die davon weiter entfernten 1).

- Mai 29. Vajaca (Mexico), zwei leichte Erderschütterungen 2).
  - Mai 30, 7 U. 32' M. Lima (Peru) Erdstöße 3).
- Junius 3, 2 U. Morg. Martinique (Westindien) eine leichte Erderschütterung. Zu gleicher Zeit
  regnete es dort zum ersten Male nach einer seit mehreren Monaten bestandenen Dürre. Der Regen kam indessen zu spät, um die misslungene Erndte noch zu retten.
  Man erinnert sich keines ähnlichen Beispiels, dass auf
  den Antillen in sechsundsechzig Tagen kein Regen gesatlen wäre 4).
- Junius 12. Teheuacan (Mexico) 1½ U. (M. oder Ab.?), ein von fürchterlichem Getöse begleiteter Erdstofs, der mehrere Gebäude beschädigt 5).
  - Jun. 16, 5 U. M. Aquila (Neapel) ein Erdstofs ).
- Junius 20, 21, 11 U. M. Paler mo, vier heftige Erderschütterungen, in Zeit von 7 Secunden; schwankende Bewegung von W. nach O. — sie thun keinen Schaden 1).
  - Junius 29. Erdstofs zu Palermo 8).
  - \_\_\_\_ 29. Zwanzig Lieues östlich von den Azoren

<sup>1)</sup> Gothaische Zeit. 1827, No. 73.

<sup>2)</sup> The Philosoph. Mag. New. Ser. Vol. III, p. 463.

<sup>8)</sup> Annales de Chimie, T. XXXIX, p. 406, und T. XLII, p. 407.

The Philos. Mag. New Ser. Vol. III, p. 463. — Hertha, geogr. Zeit. Bd. X, S. 105 und Bd. XII, S. 182.

<sup>5)</sup> The Philosoph. Mag. New Ser. Vol. III, p. 463.

<sup>6)</sup> Ebendaselbst a. a. O.

<sup>7)</sup> Ebendas. a. a. O. — Hoffm. in Poggendorff's Ann. XXIV, 54.

<sup>8)</sup> Hoffm. in Poggendorff's Annalen, XXIV, 54.

fand die Goëlette la Bonne Emma, Capit. Le Sauvage, vom Sénégal nach Havre gehend, einen Raum von 3 Lieues auf dem Meere mit vulcanischen Steinen (Bimsteinen?), Zuckerrohr, Stroh und Stücken Holz bedeckt 1).

1827, Junius, ohne Angabe des Tages. Manilla (Luzon). Ein Vulcan in der Provinz Albay fängt an auszuwerfen. Das Auswerfen dauerte im Februar 1828 noch fort, worauf auch Erdbeben auf der Insel erfolgten 2).

- Junius, gegen das Ende, und Anfang Julius, Wolkenbrüche und große Ueberschwemmungen in Süd-Frankreich, der Schweiz, Süd-Teutschland, Böhmen, Schlesien, an der Donau und Save, und in Unteritalien.
- Junius od. Julius? Tokat (in der Stattheiterschaft Sivas in Kleinasien) wird von einem Erdbeben sum großen Theil zerstört; seine Verwüstungen erstrekken sich auch auf die umliegende Gegend<sup>3</sup>).
  - --- Julius 5. Erdstofs zu Palermo 4).
- Julius 5. St. Jago (Chili) leichte Erderschütterung 5).
- Julius 11 bis 13. Stürme zu Stockholm, durch das Baltische Meer bis St. Petersburg.
- Julius 21, 53 U. Ab. Martinique, ein heftiger Erdstoss 6).
- Julius 30, 3 U. M. Auf der Küste von Nord-Carolina ein fürchterlicher Orcan 7).

<sup>1)</sup> Annal. de Chim. T. XXXVI, p. 418, citirt das Journal du Havre v. 20. Jul. 1827.

<sup>2)</sup> Der Freimüthige 1829, No. 54, S. 216.

Goth. Zeit. 1827, No. 134. — Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 216.

<sup>4)</sup> Hoffmann in Poggendorff's Annalen XXIV, 54.

<sup>5)</sup> Annales de Chimie, T. XLII, p. 407.

<sup>6)</sup> Hertha, geogr. Zeit. Bd. XII, S. 182.

<sup>7)</sup> Columbus, December 1827, S. 195.

1827, August 3. Abends wüthete auf dem Zuger See ein heftiger Sturm, von welchem man auf dem 2625 Fuss höher liegenden Gaisboden nichts empfand 1).

- August 5, 10 U. 30' Morg. Martinique, zwei starke Erdstöße 3).
- August 6, 10 U. Ab. und New Albany am August 7, 1 U. M. Ohio (Canton Floyd des Staats Indiana) zwei Erdstöße, der erste schwach, der zweite stärker, mit einer raschen Wallung der Erde, die über eine Minute anhielt. Außer einer dadurch ungestürzten Schmiedewerkstatt erfolgten davon keine Beschädigungen. Es wird bemerkt, daß dieß das zweite Erdbeben in diesem Jahre dort gewesen sey, ohne Auguste des Zeitpunktes des ersten 3).
- August 8. Kamtschatka. In Petropaulowsk fiel Nachmittags aus einer Wolke, die man und 4 Uhr Morgens über dem erloschenen Vulkan Awatschabemerkt hatte, ein heftiger Sandregen, auf den ein wirklicher Regen, jedoch mit feinem Staube vermischt, folgte. Vor Schwefeldunst konnte man es eine halbe Stande lang dort fast nicht im Freien aushalten. Am folgenden Tage 3 Uhr Abends und am 10. August 7 Uhr Morg. wurde starkes Getöse gehört, und die Luft war von Wolken und Staub verdunkelt. Am Tage nachher war der Horizont wieder klar. Man glaubte, der Berg Awatschasey zusammengestürzt 4). Bei dieser Nachricht waltet darüber Ungewißheit, ob sie wirklich in das Jahr 1827 gehört; auch hat nichts verlautet, ob die Vermuthung in Betreff des Awatschabestätigt worden ist. Dieser

<sup>1)</sup> Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 215.

Revue encyclop. 1828, Febr. — Monthly Magaz. 1828, April, S. 429.

<sup>3)</sup> Columbus, Nov. 1827, S. 145.

<sup>4)</sup> Leonhard, Zeitschrift 1828, Bd. I, S. 491.

Ausbruch erfolgte allerdings vom Awatschinskaja. Am 27. Julius, vermuthlich alten Styls, hatte man zuerst bei bewölktem Himmel eine Flamme auf dem Gipfel des Berges bemerkt. Vom 28., 10 Uhr Morgens, an fiel drei Tage lang Regen und Asche unter starkem unterirdischen Getöse und einigen heftigen Stößen. Am 29. Morgens erfolgte eine starke Erschütterung, so daß zu Awatscha das Zimmerwerk einiger Hütten sich trennte. Mit einer sogleich nachfolgenden Explosion nahmen Regen und Aschenfall zu. In der Nacht verzog sich das Gewölk, und der Berg erschien start von Feuern beleuchtet. Von da an verschwanden die Erscheinungen bis auf den gewöhnlichen Rauch. Reisende fanden keinen Lavastrom, aber große Massen von trachytischen Auswürflingen 1).

1827, August 14, 2 U. Ab. Palermo, mehrere in schwankenden Bewegungen bestehende Erderschütterungen, die während ungefähr 18 Minuten in kurzen Zwischenräumen auf einander folgen <sup>2</sup>).

— August 17. Orcan auf den Antillen. Die Insel St. Thomas leidet sehr, noch mehr Antigua (wo seit 1772 ein solcher Orcan nicht gewesen war). Guadeloupe, Martinique und Dominica werden davon hart betroffen; Barbados bleibt verschont. In der Nacht vom 18. traf er Jamaica auf der Süd-, Nord- und Ostseite, und wüthete den ganzen 19. Er kam aus Ost.

Mémm. de l'Acad. de St. Petersb. 1833 — 2, S. 11 — 28. — Ausgez. in Leonh. u. Bronn N. Jahrb. 1836, S. 408. — Aus einem in Leonhard's Zeitschrift f. Mineralogie u. s. w. Jahrg. 1829, Bd. II, S. 557, abgedruckten Briefe von Dr. H. Mertens, geschrieben aus Peter Pauls Haven im October 1828, bestätigt sich, daß dieser Ausbruch, wie hier angegeben, am 8. August 1827 erfolgt ist.

The Philos. Magaz. New. Ser. Vol. III, p. 468. — Hoffmann in Poggendorff's Annalen, XXIV, 54.

<sup>3)</sup> Columbus, November 1827, S. 136.

1827, August 23, 10 U. Ab. New London (in Staate Connecticut),  $16\frac{1}{2}$  Meile (engl.) von New York, Erdbeben von einem Getöse, ähnlich dem Rollen eines schweren Wagens auf gefrornem Boden, begleitet. 3 bis 4 Secunden nahm das Getöse zu, und eben so lange wieder ab  $^{1}$ ).

- September 18. Lissabon, ein leichter Erdstofs 2).
  - ---- Sept. 25, 5½ U. M. Martinique, ein Erdstoss 3).
- September, der Tag ungewiß, doch vor dem 26. Ostindien. Ein Erdbeben zerstört das Fort Kolitaran bei Lahore, gegen tausend Menschen sollen unter den Trümmern begraben worden seyn. Dieselbe Erschütterung soll einen Berg zertrümmert haben, der, in den Fluß Rowée stürzend, eine Ueberschwemmung von hundert Coss Landes hervorgebracht haben soll 4).
- October 2, 4 U. Ab. Martinique, ein Erdstofs 5).
- October 10, 2 Uhr 48' Ab. Zu Zürich und an dem ganzen Ufer des See's ein starker Erdstofs 6).
- October 11, 8 U. Ab. Zu Ismail, Tutschkow und Kischenew (in Bessarabien) zwei schnell auf einander folgende leichte Erderschütterungen 7).
- October 14 oder 15, 8 U. 35' Ab. Zu Jassy (Moldau) zwei ziemlich heftige Erderschütterungen in wenigen Secunden auf einander folgend. Die Bewegung

<sup>1)</sup> Columbus, December 1827, S. 197.

<sup>2)</sup> The Philosoph. Magaz. New Ser. Vol. III, p. 463.

<sup>8)</sup> Revue encyclop. 1828, Februar. — Hertha geogr. Zeitung Bd. XII, S. 182.

Moniteur 1828, No. 55, p. 231, citirt Gazette de Madras v.
 Sept. 1827. — Ann. de Chim. T. XXXIX, p. 406.

Revue encyclop. 1828, Febr. — Hertha, geograph. Zeitung, Bd. XII, S. 182.

<sup>6)</sup> The Philosoph. Mag. New Ser. Vol. III, p. 463.

<sup>7)</sup> Allgem. Zeitung 1827, No. 327, S. 1308.

erfolgte horizontal in der Richtung von Nord nach Säd, und war von unterirdischem Getöse begleitet, that aber keinen Schaden. Vorher mehrere Tage sehr warme Luft, am 14. Mittags stand der Réaumur'sche Thermometer im Schatten +24° 1).

1827, October 20, Mittag. Tiflis (Georgien) eine starke Erderschütterung in der Richtung von 80. nach NW., von dumpfem Getöse begleitet 3).

- October 21 bis 23. Ebendaselbst sechs starke Erdstöße, deren einer Mauern zerreißst 3).
- Oct. 30, 5 U. 20' M. Corsica, in den Cantonen Travo, Talianou. Sartene zwei Erderschütterungen 4).
- --- November 16. Heftiges und weit verbreitetes Erdbeben in Columbia (Südamerika) auf einer von Nordsst nach Südwest gerichteten Linie, deren nordöstlichster Endpunkt die Gegend von Sta Fé di Bogota, und der südwestlichste die von Pasto war. Die ersten Stöße erfolgten 6 Uhr, oder bald nach 6 Uhr Abends.

Der erste Stofs kam sehr plötzlich und begleitet von einem rollenden Getöse, ihm folgte eine 40 bis 50 Secunden dauernde wellenförmige Bewegung des Bodens, und darauf folgte wieder ein kurzer und heftiger Stofs. Die Art und Dauer der Bewegung machte, dass sie zerstörender wirkte, als die heftigere im Januar 1826. In der Stadt Bogota war die Zerstörung sehr groß, und um so grösser, als die im Jahre 1826 schon sehr beschädigten Gebäude den neuen Erschütterungen nicht zu widerstehen vermochten. Es wurde bemerkt, und von dem Volke als

Allgem. Zeitung 1827, No. 363, S. 1212, giebt den 14. — The Philosoph. Mag. New Ser. Vol. III, p. 463, und Annales de Chim. T. XXXVI, p. 398, geben den 15. an.

<sup>2)</sup> Annales de Chimie, T. XXXIX, p. 406.

<sup>8)</sup> Férussac, Bullet. des sc. natur. T. XIV, p. 44.

<sup>4)</sup> The Philosoph. Magaz. New Scr. Vol. III, p. 468.

Beweis eines besonderen göttlichen Schutzes betrachtet, dass bei der sehr verbreiteten Zerstörung das Haus des Libertedor Bolivar unversehrt geblieben war. Auf dem 15 geogr. Meilen langen Striche von Bogota bis Ibague soll keine Kirche, fast kein Haus unbeschädigt geblieben seyn; eben so in Neyva. In Popayan — wo die Zeit des ersten Stofses auf genau 6 Uhr angegeben wird will man die wellenförmige Bewegung drei bis vier Minuten lang empfunden haben. Die Richtung derselben war von Südost nach Nordwest. Während der ganzen auf den 16. folgenden Nacht schien dort die Erde merklich bewegt, und mehr oder weniger lebhafte Stöfse erfolgten alle vierzig bis funfzig Minuten, bis zum 17. 5 Uhr Morgens. Um diese Stunde erfolgte ein Stofs, noch heftiger als der vom vorhergegangenen Abende, und darauf eine fortdauernde Bewegung. Am 17., 11 U. 45' Morgens, wurden die Erschütterungen so lebhaft, dass dadurch ein grosser Theil der Stadt zerstört wurde. Auf demselben Tage, 5 Uhr Abends, erfolgte ein neuer Stofs. Am 18., 4 Uhr 30' Morgens empfand man den letzten (nach anderen Nachrichten soll die Erde bis zum 21. bewegt geblieben seyn), darauf fing der Vulcan von Purace an aussuwerfen; die Lava brach an der Ostseite seines Kegels ana, und große Spalten entstanden auf den anderen Seiten. Das schöne Dorf Purace (2650 Meter über der Meeresfiäche) wurde ganz zerstört, und die Stadt Popayan hat früher keine ähnliche Zerstörung erlitten. Ob der Vulcan von Pasto ebenfalls einen Ausbruch gemacht hat, wie vermuthet worden ist, darüber habe ich keine bestätigende Nachricht gefunden. Auf dem alten Vulcan von Tocaima, und auf den Bergen von Sta Anna in Maraquito und Parama de Ruiz will man vor und an dem Tage des Erdbebens dicke Dampfwolken gesehen haben.

Viele und zum Theil größere Zerstörungen, als unmittelbar durch die Erdstöße, wurden durch Austreten der Flüsse, Magdalenenfluss, Cauca u. s. w., verursacht, und dieses Austreten, theils durch die heftigsten Regengüsse, welche zu gleicher Zeit fielen, theils durch Bergfälle und Einstürzen der Flussuser. Ein solcher Einsturz geschah am Berge el Domna und hemmte den Lauf des Magdalenenflusses, wodurch die Orte Pitul, Gigante, Guagua und Villavieja überschwemmt und verwüstet wurden. Der Suazo, ein oberhalb Neyva von Westen her in den Magdalenenfluss mündender Nebenfluss, wurde durch einen solchen Einsturz in seinem Laufe so gehemmt, dass das ausgetretene Wasser das Dorf Tinama mit dem größten Theile seiner Einwohner wegriß. Aehnliche Bergfälle am Guamacho und Parama sperrten die Landstrasse von Popayan nach la Plata. Grosse Spalten in dem Boden entstanden in mehreren Gegenden; in eine derselben soll sich der Fluss Tunza gestürzt haben 1).

Dieses Erdbeben zeichnete sich nicht nur dadurch aus, dass es 5 Minuten lang anhielt, und das ihm mit wunderbarer Regelmässigkeit von 30 zu 30 Secunden heftige Detonationen solgten, welche im ganzen Caucathale

<sup>1)</sup> Moniteur 1828, No. 44, p. 71, No. 71, p. 293. — Férussac, Bull. des sc. nat. T. XVII, p. 356. — Annales de Chim. T. XXXIX, p. 406, nach dem dort abgedruckten Briefe des Ingenieur Acosta, ist der in der Stadt Bogota durch das Erdbeben angerichtete Schade nicht beträchtlich gewesen. — The Philosoph. Mag. New Ser. Vol. IV, p. 56. — Allgem. Zeitung 1828, No. 58, S. 229, citirt die Zeitung von Bogota, El Constitutionel. — Die in einigen Blättern zu lesende Angabe, daß das Erdbeben am 26. gewesen sey, ist irrig. Eben so irrig ist dieses Erdbeben auf den 16. — 17. Junius verlegt in Froriep's Notizen, No. 623 (Bd. XXIX, No. 7), S. 103.

gehört wurden, sondern auch noch durch den Umstand, das unzweideutige Anzeigen von Gasentwickelungen beobachtet wurden. An mehreren Orten bekam die Erde Risse, aus welchen Gase mit Heftigkeit hervorströmten; hie und da fand man Ratten und Schlangen in ihren Schlupfwinkeln im Zustande der Asphyxie, und der Magdalenenund Caucassus führten mehrere Stunden lang schlammige Massen mit sich, die einen unerträglichen Geruch nach Schwefelwasserstoff ausstießen. Alles Erscheinungen, welche darauf hinwiesen, das Gasentwickelungen die Ursache dieses furchtbaren Ereignisses gewesen seyen 1).

Die Erstreckung der Linie von Sta Fé di Bogota bis Pasto beträgt siebenzig geographische Meilen, und die von derselben am weitesten seitwärts entfernten Orte liegen ungefähr fünf solcher Meilen gegen Westen. Längs dieser Linie in Osten läuft der große Gebirgszug der Anden, der die Flußgebiete des Maranhon und Orinoco von dem des Magdalenenflusses scheidet. Es wird nicht berichtet, ob das Erdbeben auch östlich von dieser Bergkette empfunden worden ist; man bleibt daher ungewiß darüber, ob dieselbe vielleicht die Ostgränze des erschütterten Landstrichs gebildet hat, oder ob der Mangel an Nachrichten darüber von der Ostseite bloß daher währt, daß in dieser unwirthbaren Gegend sich wenige und wenigstens keine bedeutenden Ortschaften befinden. Völlig gleichzeitig mit diesem Erdbeben wurden

1827, November 17, 9 U. Morg., zu Ochozk starke Erderschütterungen während fünf bis sieben Minuten cmpfunden <sup>2</sup>). Dass dieses Erdbeben mit dem in Columbien wirklich gleichzeitig war, ist leicht nachzuweisen. Ochozk liegt (in runder Zahl) 140° westlich von Sta Fé di Be-

<sup>2)</sup> Bremer Zeitung 1828, Februar.



<sup>1)</sup> Boussingault, in Annal. de Chim. et de Phys. T. LII, und Poggendorff's Annal. 2. R. T. I, p. 149.

gota, hat also 9 Stunden 20 Minuten später Mittag als diese Stadt. Es war daher zur Zeit des Erdbebens in Bogota (6 Uhr Ab.) in Ochozk 8 Uhr 40' Morgens, und zwar an demselben Tage. Nun könnte es zwar auf den ersten Blick scheinen, als verlege die Zeitbestimmung des 17. Novembers für Ochozk die Begebenheit auf den folgenden Tag von der in Bogota. Allein dieses ist nicht der Fall; denn bedenkt man, dass Ochozk seinen Kalender von Westen und Bogota den seinigen von Osten her erhalten hat, und dass daher Ochozk in seiner Zeitrechnung Einen Tag vor Bogota voraus haben mus, so wird man ganz natürlich und wahr finden, dass der 17. in Ochozk der 16. in Bogota war 1). In Berlin (87° östlich von Bogota) war der Zeitpunkt dieses Erdbebens am 16. 11 U. 48' Abends.

Ist hiernach die Gleichzeitigkeit der Erderschütterungen zu Ochozk und Bogota, welche 1900 geogr. Meilen von einander entfernt liegen, getrennt durch Land und Meer, begründet, so gehört sie gewiß zu den merkwürdigsten Erscheinungen. Interessant ist dabei, daß die Richtung der Erdstöße in Columbien von Südost nach Nordwest gefunden worden ist, und daß diese Richtung gerade nach Sibirien hinweist. Nicht minder interessant ist, daß die Linie von Columbien nach Sibirien die merkwürdige vulcanische Gegend von Mexico u. s. w. trifft, und der Amerika durchziehenden Hauptgebirgskette parallel ist. Welch ein in die Augen fallender Beweis dafür, daß die Wirkungen der Erdbeben sich in linearer Richtung fortpflanzen, sey es in großen Spalten oder nach der Anordnung von Gebirgszügen, Gebirgslagern oder Felsarten! Und

Bei dieser Gelegenheit dringt sich auf's Neue der Wunsch auf, dass man die Demarcations-Linie ausmitteln möge, auf welcher sich im großen Ocean die östliche und westliche Kalender-Rechnung begegnen.

4

welch ein neuer auffallender Beweis für die große Tiefe, in welcher der Process vorgehen muß, der die Erdbeben hervorbringt! Es wäre wünschenswerth zu erfahren, ob man an keinem anderen auf jener Linie liegenden Orte in Mittelamerika gleichzeitig Bewegungen der Erde wahrgenommen hat?

1827, November 21, 8 U. M. Im Lauterbrunner Thale des Cantons Bern ein starkes Erdbeben 1).

— November 30, 3 U. M. Martinique, Guadeloupe, Marie galante, Antigua, Haïti èine heftige Erderschütterung von 30 bis 40 Secunden Dauer. Die Richtung war von Ost nach West. Nach andern Nachrichten soll diese von Süd nach Nord gewesen, und die Erschütterung auch auf Terrafirma empfunden worden seyn. An einigen Orten, wie auf Guadeloupe, ging derselben ein heftiger Windstoß voraus. Auf Martinique soll der Stoß senkrecht gewesen seyn, und Gebäude umgeworfen haben. Man will in der letztgenannten Colonie nie ehne so starke Erschütterung empfunden haben, und sie soll auf den Antillen die zehnte binnen sechs Monaten gewesen seyn<sup>2</sup>).

Der Stoss wurde auch auf dem Meere von dem Schiffe Le Martiniquois von Nantes empfunden. Es befand sich 100 Lieues westlich von der Insel, in einer Gegend, wo die Karten Untiefen angeben. Auch alle Schiffe bei Pointe à Pitre, auf der Rhede von St Pierre und auf der von Fort Royal empfanden denselben 3).

<sup>1)</sup> Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 234.

Moniteur 1828, No. 18, p. 51; No. 43, p. 169. — Annal. de Chimie, T. XXXVI, p. 398. — Monthly Magaz. 1828, April, p. 429. — Philosoph. Mag. New Ser. Vol. III, p. 463. — Hertha, geogr. Zeitung, Bd. XII, S. 183.

<sup>8)</sup> Moniteur 1828, No. 57, p. 238.

1827, December 1, 10 U. Morg. und 51 U. Ab. Zu Martinique wieder zwei Erdstöße 1).

- --- December 3. Erdstöße in Schweden 3).
- Dec. 8, 5 U. 20' M. Martinique, ein Erdstofs mit wellenförmiger Bewegung, wie auch bei dem am 1. December. Auf diesen, so wie auf einige der in den letzten Tagen vorher dort empfundenen Erdstöße soll unmittelbar Regen gefolgt seyn 3).
- Dec. 9. (27. Nov. alten Styls). Großer Ausbruch des onterirdischen Feuers unweit Baku am Caspischen Meere. Dieser Ausbruch fand nicht auf der Halbinsel Abscheron in der Gegend statt, wo die bekannten unterirdischen Feuer der Guebern brennen, sondern ungefähr 30 Werst davos, und 12 bis 15 Werst nordwestlich von Baku bei dem Tatarischen Dorfe Jukmali<sup>4</sup>). Die Gegend umher besteht aus Hügeln von einem graublauen plastischen Thon. Am Fusse eines solchen Hügels erfolgte der Ausbruch. Das was man dort allenfalls den Krater nennen könnte, ist ein beinahe ovaler Raum, von etwa 300 Fuss im größten, und 250 im kleinsten Durchmesser. Dort hat die Oberfläche indessen keine Vertiefung, sondern sie bildet vielmehr eine große, flache, gegen 3 Fuss hohe Blase, die von vielen unter sich parallel laufenden Sprüngen durchzogen ist. Am Kande einiger dieser Spalten erscheint der Thon bis fast zur Härte der Backsteine gebrannt. Von dieser blasenförmigen Erhöhung laufen andere lange Spalten strahlenförmig aus, sie sind von zwei bis zu zehn Fuls tief. Eine derselben verlängert sich über des Rücken der

<sup>1)</sup> Hertha, geogr. Zeitung, Bd. XII, S. 183, citirt Revue encycl.

<sup>2)</sup> Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 234.

<sup>8)</sup> Hertha, geogr. Zeitung, Bd. XII, S. 183, citirt die Revue encyclop.

<sup>4)</sup> Humboldt, Fragments de géologie et de climatologie Asiatiques T. I, p. 173.

ď

Hügel auf mehr als drei Werst weit. Erdstöße, heftige Detonationen, und eine so bedeutende Warme-Entwicklung. dass die das Ersticken befürchtenden Einwohner von Jukmali ihre Wohnungen verließen, gingen dem Feuerausbruche schon voraus, und begleiteten ihn. Der Ausbruch erfolgte 5 U. Abends. Eine breite Feuersäule erhob sich unter donnerähnlichem Getöse von der Erde bis zu 40 Fuss hoch in die Luft; ihre Basis hatte gegen 150 Fass im Durchmesser. Das Feuer war roth und verbreitete keinen Geruch; hierin war es ganz verschieden von dem matt weisslichen Feuer, das in den Tempela der Guebern brennt und ein schwer zu athmendes Gas entwickelt. Drei Stunden lang brannte das Feuer in solcher Höhe, dann sank es bis zur Höhe von 1 Arschine herab, und so brannte es nach Einigen noch 27 Stunden, nach anderen Nachrichten vier Tage. Während des heftigsten Ausbruchs sollen anch Steine ausgeworfen worden seyn. Die, welche man dem Berichterstatter davon in Tislis und in Baku gezeigt hat, waren ziemlich harter Thonschiefer, der in rhomboidale Stücke theilbar und auf den Klüften mit einigen kalkartigen Krystallisationen besetzt war. Er versichert dergleichen Steine auch am Orte des Ausbruchs gefunden zu haben. Von Lava und Asche aber fand man keine Spur. Auch Wasser soll sowohl während des Ausbruches, als noch mehrere Wochen nach demselben, auf der Stelle, wo dieser erfolgte, ausgeworfen worden seyn. In dieser Gegend soll ein ähnliches Phänomen sich früher nicht gezeigt haben 1).

Férussac, Bull. des sc. nat. T. XIV, p. 44, und T. XVI, p. 886. — Kastner's Archiv, Bd. XIII, S. 233. — (Ann. de Chim. et de Phys. T. XXXIX, p. 425, giebt den 16. December, Leonhard's Zeitschrift 1828, Bd. II, S. 929, den 25. December als Tag dieser Erscheinung an; beide Angaben beruhen wohl auf Irrthum.)

÷

1827, December 13, 3½ U. Morg. Lissabon, Erderschütterung mit dumpfem Getöse, auf welche nach 6 Secunden noch zwei Erschütterungen folgen. Die Glocken auf dem St. Paulsthurm fingen von selbst an zu läuten und die Wände der Häuser krachten. Die Richtung des Erdbebens war von West nach Ost. Die Hunde sollen vorher geheult haben 1). An demselben Tage Nachmittags wurde in dem See bei Salzungen eine ungewöhnliche Bewegung bemerkt 2).

— December 22, 2 und 3 U. M. Zwei Erdstöße in der Richtung von West nach Ost 3).

1828, Januar 3. Aquila (in Abruzzo), nach Mittag, swei Erdstöße in der Richtung von SO. nach NW. 4).

Jan. 12. Bei Hohen-Memmingen (eine Viertelstunde ostnordöstlich von Giengen in Schwaben) eine leichte Erderschütterung in der Richtung von NW. nach SO. Das Wetter war trübe, das Thermometer stand vor Mittag +5°, anch Mittag +6,7° R. 5).

Jan. 13. Weit verbreitete Gewitter mit Stürmen, von den ersten Stunden nach Mitternacht, da sie im Canal und an den brittischen Küsten ausbrachen, und namentlich bei Plymouth, Liverpool, Ramsgate, Whitstable, wüthen bis zum Abend in den östlich gelegenen Ländern. In Nürnberg nach 4 U. Abends, in Thüringen nach

<sup>1)</sup> Allgem. Zeitung 1828, No. 6, S. 21, citirt die Quotidienne.

<sup>2)</sup> Poggendorff's Annalen, Bd. XIX, S. 460.

Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 234. — Ueber vulcanische Erscheinungen, die seit 1827 zu Lulworth in Großbritannien bemerkt worden sind, geben Froriep's Notizen Nro. 634 (Bd. XXIX, No. 18), S. 281. Nachweisung.

<sup>4)</sup> v. Schmöger in Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 236.

Schübler in Schweiggers Jahrb. T. XXIX (LIX), S. 84. Correspondenzblatt des Würtembergischen Landwirthschaftlichen Vereins. September 1829, S. 170.

5 Uhr. Die Gewitterwolken zogen, unter heftigen Entladungen, mit unglaublicher Schnelle von West nach Ost, und die ganze darauf folgende Nacht brauste der Orean.

1828, Januar 14. Venedig, 11<sup>2</sup> U. Ab. Leichter Erdstofs von 2 Secunden Dauer in wellenförmiger von S. mach NO. gerichteter Bewegung. Nach beendeter Bebung vernahm man in der Luft ein hohles, dumpfes Getöse. Das Wetter war stürmisch, der Himmel dunkel <sup>1</sup>).

- Januar 16. Zu Grofs Kostely (im Krassovaer Comitate, in Ungarn) Erdbeben, welches auf ein heftiges anderthalb Stunden dauerndes Gewitter folgte 2).
- Jan. 25 bis 26, in der Nacht. Bergsturz am Spalaberge bei Spa. Von diesem nordwärts von der Stadt gelegenen Berge, an welchem man schon einige Tage verher Spalten bemerkt hatte, die seiner Längenerstreckung folgten, rifs sich ein Theil an einer Seite los, und beschädigte im Herabstürzen mehrere Häuser. Einer eigentlichen Erderschütterung als Veranlassung dieses Bergfalles wird nicht erwähnt<sup>3</sup>).
- Januar 29, 10½ U. M. Zu Ohnastetten (im Oberamte Urach), am Nordabhange der Rauhen Alp, 2700 Fuss über der Meeressfäche, und zu Unterhausen, in dem in der Nähe gelegenen Honauer Thale, erfolgte ein ziemlich starker Erdstoss in der Richtung von W. nach O. Die Fenster klirrten, unbesestigte Fensterladen wurden zugeworfen, Zimmergeräthe von der Stelle gerückt u. s. w. Der Stoss dauerte ungefähr 2 Secunden und war von einem, entsernten Kanonendonner ähnlichen, dumpfen, unterirdischen Getöse begleitet. Den ganzen Vormittag über war auf der Höhe der Alp ein sehr dichter Nebel (eine fast alltägliche Erscheinung auf Gebirgen in Wintertagen);

<sup>3)</sup> Moniteur 1828, No. 85, S. 139.



<sup>1)</sup> Kastner's Archiv, Bd. XIII, S. 71.

<sup>2)</sup> Leonhard's Zeitschrift f. Mineralogie, Jahrg. 1828, S. 651.

die Temperatur war einige Grade über dem Gefrierpunkte. Nachmittags löste sich der Nebel auf, die Luft wurde heiter und angenehm, und blieb dieses auch die zwei folgenden Tage. Das Barometer soll in Ohnastetten gleich nach dem Stofse um drei Linien gefallen seyn; in Tübingen, 3 geogr. Meilen NW. von diesem Orte, stand es 4 Linien über seiner mittleren Höhe, und fiel bis zum folgenden Morgen bei ruhig und heiter bleibender Wätterung um 2 Linien 1).

1828, Februar 2. Eines der heftigsten Erdbeben der neueren Zeit, doch auf einen sehr kleinen Raum beschränkt. Es traf einen Theil der Insel Ischia, und die derselben zunächst liegenden Inseln und Küsten empfanden davon nicht das Mindeste. Nur zu Forli, Faenza und Imola, im Kirchenstaate, empfand man 3 Uhr Morgens, und in Foggio und San Severo, in der Neapolitanischen Provinz Capitanata, so wie zu Barletta Bari und in anderen Orten der Terra di Bari (Neapel), empfand man leichte Bewegungen, die in der letztern Gegend von O. nach W. gerichtet waren und 7 Uhr Morgens eintraten 3). Auch soll der Vesuv fast gleichzeitig Dampf ausgestofsen und nachher Flammen und Steine ausgeworfen haben 3).

Auf Ischia war, nach Covelli, der Anfang des Erdbebens 10 U. 15 Min. Morg. Kein merkwürdiges Phänomen ging ihm voraus. Das Meer war sehr ruhig, bliebes auch den ganzen Tag über. In der Atmosphäre war auch nichts Ungewöhnliches zu bemerken, als dass das Barometer in der Mitte des Januar höhere Stände hatte,

Schübler in Schweigger's Jahrbuch, T. XXIX (LIV), S. 24: Correspondenzblatt des Würtemberg. Landwirthschaftl. Vereins, a. a. O. S. 170, 171. — S. ferner 8. Februar.

Allgem. Zeitung 1828, No. 61, S. 243. — Froriep's Notizen No. 496, nach Covelli.

<sup>8)</sup> Kastner's Archiv, Bd. XIV, S. 827 f.

als während ganzer verhergehender sechs Jahre. Auch die Quellen litten keine Veränderung; nur an der Quelle Rita beobachtete man einen geringen Wechsel in der Wärme. Diese Quelle hatte im Frühlinge 1827 = 49,25° R. (Luft 22°), im Herbste 48,9° (Luft 18°), zwei Tage vor dem Erdbeben bis zum Tage nach demselben 48,5° (Luft 10°).

Der Erschütterung unmittelbar voraus gingen drei starke, von unten nach oben herauftenende knallende Entladungen; sie folgten sich in Zwischenräumen von drei Secunden, und schienen aus dem Innern des Epomeo empor zu kommen. Diese Töne waren sehr merkbar längs den Küsten von Casamicciola, Lacco und Forio; im Innern der Insel aber, selbst da wo die Erschütterungen am stärksten empfunden wurden, waren sie fast unmerklich.

Das Erdbeben selbst bestand aus einer vier Secunden dauernden wellenförmig erschütternden Bewegung. Die Stelle der Insel, die am meisten gelitten hat, liegt westlich von Casamicciola, zwischen Fango und Casamenello, und die Erschütterung schien vom Epomeoher nach den genannten Orten zu gehen. In dem Orte Casamicciola stürzte ein Theil der Gebäude bis auf den Grund zusammen, und viele wurden beschädigt, 28 Menschen getödtet. Auch in den Orten Serrafontana, Forio und Testaccio wurde der Stoß empfunden, doch ohne Schaden, Lacco hingegen litt ungemein.

Die Nachricht, dass Spalten in dem Boden entstanden seyen, aus welchen schweslige Dünste ausgestiegen seyn sollten, hat sich als erfunden ergeben. Nur da wo Mauern sich gesenkt hatten, zeigten sich neben und längs denselben schmale Risse, wie natürlich 1).

Diese meist von Covelli herrührenden Nachrichten sind aus einer von ihm und einigen anderen Neapolitanischen Gelehrten herausgegebenen Zeitschrift: Il Pontano No. 2, entnem-

1828, Februar 4. Tabasco (Hauptort des Staates gleiches Namens, zu Mexico gehörig, gegen 50 geogr. Meilen östlich von Veracruz). Heftiges Erdbeben, die Dächer der Kirche und des Gefängnisses stürzen ein, und das Ufer des Tabasco-Flusses, der dort in den mexicanischen Meerbusen mündet, versank 30 Fuss tief. Villa Hermosa, Stadt von 8000 Einwohnern, sieben geogr. Meilen weiter stromaufwärts gelegen, wurde fast ganz in einen Schutthausen verwandelt 1).

- Februar 8, 2½ U. Ab. Abermalige Erderschütterung in der Schwäbischen Alp, in derselben Gegend wie am 29. Januar, doch stärker als an diesem Tage. Es herrschte völlige Windstille. Die Richtung des Stosses war von SW. nach NO., er dauerte 3 bis 4 Secunden und war von unterirdischem Getöse begleitet. Häuser wurden stark erschüttert, Tische, Stühle u. dgl. in die Höhe gestolsen, in einigen Dörfern stürzten Schornsteine ein. Man empfand den Stoss auch auf freiem Felde; Menschen im Walde hielten sich an Bäumen fest, und glaubten, der Boden sänke unter ihnen. Die Erschütterung verbreitete sich weiter als die am 29. Januar, und zwar über die Oberamtsbezirke Urach, Münsingen, Reutlingen, südwestlich bis gen Tuttlingen, nordwestlich bis Tübingen, wo sie in mehreren Theilen der Stadt deutlich empfunden wurde. Am stärksten war sie in den Orten Kohlstetten, Groß- u. Kl. Engstingen, Holzelfingen und Ohnastetten auf der Höhe der Alp. Die Witterung war gelind, in Tübingen +4,8° R., die Windrichtung 80., der Himmel größtentheils heiter, das Barometer stand in mittler Höhe und fiel am Tage des

men, wovon ein Auszug in der Biblioth. univers. Oct. 1828, S. 157, und daraus in Férussac Bull. des Scienc. Mathém. T. XI, S. 297. — S. auch 14. Februar.

<sup>1)</sup> Columbus von Röding, Bd. II, S. 140.

Erdbebens, und an dem darauf folgenden, 3 Linien, ohne daß Regen oder Sturm erfolgte. Herr Schübler bemerkt, daß beide Erdbeben, am 29. Januar und 14. Februar, von derselben Gebirgskette ausgingen, welche in dieser Gegend von vielen Basaltbildungen durchbrochen ist 1).

1828, Februar 14. Auf Ischia erfolgt noch ein starker Erdstofs, der auf den Feldern von Casamicciola noch einige Gebäude zerstörte<sup>2</sup>).

- Februar 16. Aus Manilla (auf der Philippinischen Insel Luzon) wird von diesem Tage geschrieben, dass man daselbst seit sehr kurzer Zeit mehrere leichte Erdstöße empfunden habe. Der im Junius 1827 angefangene Ausbruch des Vulcans Albay dauerte noch fort<sup>3</sup>).
- Februar 19 bis 23. Heftige Stürme im Atlantischen Ocean und an allen europäischen Küsten des Mittelländischen Meeres. Es fing in den ersten Morgenstunden des 19. ein Orcan an in Cadiz zu wüthen 4).
- Februar 23, Erdbeben in Belgien und angränzenden Gegenden, an Maas, Rhein, und Mosel. Dieses ist eines der merkwürdigsten für die Geschichte der Erdbeben, nicht wegen seiner Stärke, sondern wegen der Art, mit welcher es von naturkundigen Männern beobschtet worden ist, und wegen einiger Folgerungen, die sich aus diesen Beobachtungen ziehen lassen. Es wird mir daher vergönnt seyn, bei demselben etwas länger, als ich bisher bei ähnlichen Erscheinungen gethan habe, zu ver-

Schübler in Schweigger's Jahrb. T. XXIX (LIX), S. 85. — Correspondenzhlatt des Würtembergischen Landwirthschaftl. Vereins, a. a. O., S. 171, 172.

Z) Aus den oben angeführten Quellen.

<sup>3)</sup> Der Freimüthige 1829, No. 54, S. 216.

Allgem. Zeitung 1828, No. 71 u. 75. — Biblioth. univ. 1828, Mars, S. 209.

weilen, wobei ich doch nur die wichtigsten Thatsachen werde darstellen können 1).

Die Erdstöße erfolgten 8 U. 20' Morgens, so wurde die Zeit in Bonn bestimmt. Die Nachrichten von anderen Orten sind theils weniger genau, theils abweichend um mehrere Minuten. Es ist zu bedauern, daß die von dem Astronomen in Brüssel mitgetheilte Nachricht keine Zeitbestimmung enthält. Gute Bestimmungen der Zeit von Bonn und Brüssel, als ziemlich den beiden Endpunkten der Linie, auf der das Erdbeben am stärksten empfunden worden ist, würden vielleicht einen Wink über die Fortpflanzung seiner Wirkung gegeben haben. In Lüttich und Maestricht will man schon 2 U. Morgens an demselben Tage eine Bewegung gespürt haben.

Die Zahl der Stöße, und, was damit in genauer Verbindung steht, die Art der Bewegung wird verschieden angegeben. Ein Schwanken des Bodens ist an den meisten Orten wahrgenommen worden, doch nicht überall eine deutlich wellenförmige Bewegung. Jedenfalls hat entweder eine Fortdauer, oder ein Wiederholen der Erschütterung Statt gefunden. Dieses wird von mehreren Beobach-

Die Quellen, aus denen ich geschöpft habe, sind: Der Moniteur 1828, No. 58, S. 242; No. 59, S. 245; No. 61, S. 253, u. 255; No. 88, S. 371. — Allgem. Zeitung 1828, No. 65, S. 260. — Annales de Chimie et de Phys. T. XXXIX, S. 408. — Mittheilungen des Astronomen zu Brüssel H. Quetslet in Philos. Magaz. N. S. Vol. IV, S. 55, und seines Schwiegervaters H. van Mons in Kastner's Archiv, Bd. XIII, S. 384, auch Berghaus' Hertha 1828, September 12, III, 78. — Poggendorff's Annalen, Bd. XII (LXXXVIII), S. 331. — Aufsatz des H. Egen, chendas. Bd. XIII (LXXXIX), S. 153 — u. endlich der wichtigste und umfassendste Aufsatz unter Allen darüber von H. Nöggerath in Schweigger's Jahrb. Bd. XXIII (LIII), S. 1, auf welchen ich wegen aller Einzelnheiten verweise.

tern bestimmt angegeben, und manche wollen 2, 3, auch 4 abgesonderte Stöße oder Bewegungen bemerkt haben.

Auch die Dauer der Erschütterungen wird verschieden angegeben. Wenn man einige ohne Zweisel übertriebene und von ungenauen Beobachtern ertheilte Nachrichten, die von ganzen oder wohl gar von mehreren Minuten reden, der Natur der Sache nach, unbeachtet läst, und sich an die Mehrzahl der wahrscheinlicheren Nachrichten hält; so muss man 2 bis 3 Secunden annehmen.

Sehr abweichend sind die Angaben von der Richtung der Erschütterungen, was auch kaum anders seyn kann, da das Wellenförmige in den Bewegungen nicht deutlich genug gewesen ist, um die Richtung mit einiger Zuverlässigkeit wahrnehmen zu können. Bei dieser Beobachtung 'kann die Beschaffenheit des Bodens, auf welchem, der Wände, zwischen welcher der Beobachter sich befindet, die Art der Stellung der Gegenstände, an denen die Richtung beobachtet werden will, zu großen Täuschungen Anlass geben, wenn die wellenförmige Bewegung nicht sehr stark und deutlich ist. Das einzige einigermaßen zuverlässige Mittel, beim Mangel guter einzelner Wahrnehmungen, etwas über die Richtung der Bewegungen zu bestimmen, möchte wohl die Lage des Bezirks seyn, auf welchem sie sich am stärksten gezeigt haben. Nun findet man, abgesehen von einigen ziemlich entfernt seitwärts gelegenen Punkten, wo auch etwas davon, wiewohl schwach empfunden worden seyn soll, - dass der Landstrich, auf dem sich das Phänomen am stärksten zeigte, seine größte Erstreckung von West nach Ost, oder noch mehr nach Ost-Nord-Ost hatte, von Ath bis Lüttich und Maestricht, bei einer geringeren Erstreckung von Süd nach Nord, nämlich von Namur bis Löwen. Ferner, dass weiter gegen Ost der Bezirk, in welchem die Erschütterungen, obgleich schwächer als in dem erstgenannten, dennoch aber sehr deutlich empfunden worden sind, eine größere Breite oder Ausdehnung von S. nach N. bekömmt, so daß er im Ganzen ungefähr ein Dreieck bildet, dessen Grundfläche die Linie von Linz am Rhein bis Mörs angiebt, und dessen Schenkel von diesen beiden Orten aus nach Ath zu zusammenlaufen. Die schwachen Spuren, die man von dem Erdbeben weiter bis nach Soest und Coblenz empfunden hat, liegen auf den Verängerungen der beiden Schenkel des Dreiecks 1).

Die Erschütterungen waren am stärksten, und so, dass dadurch bedeutende Beschädigungen an Gebäuden entstanden, Zerreißen von Mauern, Einstürzen von Schornsteinen, zu Ath, dann nach einem Zwischenraum von mehreren Meilen, aus welchem keine Nachrichten vorhanden sind, weiter östlich in den Orten Löwen, Wavre, Pervez, Namur, Tirlemont, Jodoigne, Hainaut, Sclayen, Andeme, Huy, Lüttich, Tongern (hier am heftigsten), St Trond, Maestricht, und anderen zwischen diesen liegenden Orten.

Vom rechten Ufer der Mass an, weiter gegen Osten bis an den Rhein und selbst auf einigen nahen Punkten seines rechten Ufers ist die Bebung noch merklich stark, doch nur durch Bewegung freistehender oder hangender leichter Gegenstände, durch Fensterklirren u. dgl. empfunden worden. So in und um Aschen, Remagen, Lins, Poppelsdorf, Bonn, Köln, Düsseldorf, Crefeld, Essen.

Ganz schwach, aber in derselben Richtung liegend, haben die Orte Schwelm, Bockum, Dortmund und Soest etwas von der Bewegung empfunden, und südlich Coblenz.

Als ganz sporadisch und von dem mittleren Bezirke

<sup>1)</sup> S. die von H. Egen gegebene Charte in Poggendorff's Annalen a. a. O.

Bd. V. ERDBEB. u. VULC.

dieser Erschütterung sehr entfernt, werden noch folgende Orte als solche genannt, denen sie sich in schwachen Sparen mitgetheilt haben. Gegen Süden Zeltingen, Trier, der Hundsrücken, Longuyon, und sogar Commercy an der oberen Maas; in Südwest und West Avesnes, Le Quesnoy, Dünkirchen, Brügge; in Nordwest Middelburg und Vliessingen; in Norden Dortrecht und Upbergen bei Nimwegen.

Viele Orte, die zwischen und nahe bei denjenigen Regen, in welchen man das Erdbeben, und zwar zum Theil sehr stark, empfunden hat, haben davon entweder gar Nichts oder nur sehr Wenig empfunden. Das letztere war z. B. der Fall in Brüssel, ungeachtet diese Stadt den beiden Orten Löwen und Tervueren, wo sich die heftigsten Bewegungen äußerten, so nahe liegt. Ob man, wie behauptet wurde, in Wiesbaden etwas davon empfunden hat, bleibt zweifelhaft,

Das in sehr vielen, wohl den meisten Fällen bei Erdbeben vernommene unterirdische Getöse ist auch bei diesem mehr und minder stark gehört worden. An mehreren derjenigen Orte, wo das Erdbeben am stärksten war, vergleichen die Beobachter das Geräusch mit dem von einem über Steinpflaster langsam fahrenden Wagen. Von undern Orten wird es als ein Rollen, ein dumpfes Getöse u. dergl. beschrieben. In Huy will man einen Knail vertommen haben. Liegt dieser Ort vielleicht dem Mittelpunkte, von dem die Erschütterung ausging, am nächsten? Wäre dieses, so ließe sich erklären, daß man in Lüttich und Aachen die Bewegung als von Süd und Südwest herkommend, in den westlich gelegenen Orten aber sie mehr als nach Westen hingehend empfunden haben will.

Einer der merkwürdigsten Umstände bei diesem Erdbeben — auf welchen Hr. Nöggerath in seinem obenangeführten Aufsatze aufmerksam gemacht hat — ist un-

streitig der, dass die längste Erstreckung des erschütterten Landstrichs dem Streichen des Belgischen Tonschiefergebirgs, seiner Gränze mit dem aufgelagerten jüngeren Gebirge, und dem Streichen des dasselbe begleitenden Steinkohlengebirges folgt. Alle swischen Namur und Aachen von dem Erdbeben hart betroffenen Punkte, namentlich Huy, liegen auf der Streichungslinie dieses Steinkohlengebirges. Auch die Orte, an welchen das Erdbeben am weitesten gegen Osten über den Rhein hin gespürt worden ist, liegen auf einer Fortsetzung dieses Gebirges. Das Steinkohlengebirge, als solches, mag dabei - hierin trete ich ganz der Meinung des Hrn. Nöggerath's bei - eine ganz gleichgültige Rolle spielen; aber gewiss hat die Scheidungslinie zweier oder mehrerer Formationen, die Richtungslinie eines ganzen Bergzuges hierbei eine viel wichtigere, ja wohl die Hauptrolle; was der verdiente Geolog sehr richtig bemerklich macht. Da nach den Ansichten, welche man, auf zahlreiche Beobachtungen gegründet, jetzt von dem Phänomen der Erdbeben gewonnen hat, dieselben schwerlich in dem aus den uns bekannten Felsarten und Formationen bestehenden Theile der Erdrinde erzeugt, wohl aber in denselben fortgepflanzt werden; da man als nächste Ursache der auf der Erdoberfläche empfundenen Wirkungen - der Erechütterung oder Hebung des Bodens nämlich - unterirdisch entwickelte Gasarten mit großem Grunde annehmen darf, und da diese sich am leichtesten nach den Richtungen Platz "machen werden, in welchen ihnen der mindeste Widerstand entgegentritt; so werden die Erschütterungen sich auf den Trennungslinien der Formationen fertplienzen, auf denen - wenn man auch dort nicht gerade weite Klüfte annehmen will - doch immer der Zusammenhalt der festen Felsmassen am geringsten ist, und diese am leichtesten von den mit so gewaltiger Kraft, begabten elastischen Flüssigkeiten durchstrichen werden können. Drang nun z. B. das explodirende Gas vom untersten Sitze seines Entwickelungsprocesses mit Gewalt an Einem Punkte.— z. B. bei Huy — empor, so wird es dort auf der Streichungslinie oder Kluft der Schiefer- und Kohlenformation sich nach beiden Seiten und nach oben Platz gemacht, und die größten Erschütterungen auf dieser Linie verursacht haben. Andere Bildungen im Innern der Erdrinde, Klüfte u. dergl. können Seitenwirkungen hervorgebracht haben, die sich mit geringerer Stärke an weiter entfernten, zu beiden Seiten der Hauptrichtung gelegenen Orten geäußert haben.

Noch ist der Wirkung dieses Erdbebens auf die Magnetnadel mit wenigen Worten zu gedenken. Es sind darüber nur wenige Beobachtungen gemacht worden. In Düren wurde am 22. Februar von 1 Uhr bis 61 Uhr Ab. eine Abnahme der westlichen Abweichung von 3 Minuten, und von diesem Zeitpunkte an bis den 23. 81 Uhr Ab. eine Zunahme derselben von 6 Minuten beobachtet 1). Da über die tägliche mittlere Schwankung daselbst Nichts angegeben ist, so kann man nicht wohl darüber urtheilen, ob dem Erdbeben einiger Antheil an der Schwankung jenes Tages muthmasslich zugeschrieben werden darf. In Köln ist am 23. eine Abnahme der westlichen Abweichung von 4 Graden von einem Beobachter wahrzenommen worden 2). In einer Grube bei Essen hat sich die in der Stunde des Erdbebens eben zum Markscheiden gebrauchte Nadel sehr unruhig gezeigt, ungeachtet die Erschütterung selbst in dieser Grube von Niemand empfusden worden ist 3).

Unbemerkt darf hier nicht bleiben, dass überhaupt

<sup>1)</sup> Nöggerath bei Schweigger S. 40.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst S. 46.

<sup>8)</sup> Ebendaselbst S. 48 und Poggendorff's Annal. XII, S. 331.

unter der Erde, in Bergwerken, die Erschütterungen nur in dem Theile empfunden worden sind, wo sie am heftigsten waren, in Lüttich, und von da an der Maas aufwärts; in allen weiter gegen Osten gelegenen Gruben, an Orten, wo man auf der Oberfläche die Bebung noch stark oder doch deutlich empfunden hat, ist unter der Erde davon Nichts wahrgenommen worden.

In der Beschaffenheit der Atmosphäre hat man Nichts wahrgenommen, das man berechtigt wäre in unmittelbare Verbindung mit dem Erdbeben zu bringen. Das Barometer war an allen Orten, wo man dieses empfunden hat, schon seit mehreren Tagen vor dem Erdbeben allmählig sehr tief gefallen, und hatte an den meisten derselben seinen tiefsten Stand am Tage zuvor erreicht, und zwar allerdings einen ungewöhnlich tiefen Stand 1); aber um die Stunde des Erdbebens befand es sich schor seit mehreren Stunden wieder im Steigen. In Lüttich, Aachen und an einem Paar anderer Orte will man, nach vorhergegangener Windstille oder doch gelindem Winde, bei dem Erdbeben, oder kurz zuvor oder kurz nachher, einen Windstofs mit Drehung des Windes wahrgenommen haben. Die Nachrichten von den meisten übrigen Orten aber sagen davon Nichts.

Zu Hyères (an der südfranzösischen Küste) haben

<sup>1)</sup> In Coburg, wo ich mich damals befand, und wo der mittlere Barometerstand ungefähr 783 Millimeter bei einer Temperatur des Quecksilbers von 0° C. betragen mag, fiel das Barometer schon am 15. bedeutend, schwankte bei immer tiefen Ständen bis zum 20., und fiel von da ununterbrochen bis zum 22., wo ich 8 Uhr Abends seinen tiefsten Stand mit 716,9 mm. bei 6,8° C. \(\nabla\) beobachtete. Am 23., 6 U. M., fand ich 718,45 mm. bei 6° \(\nabla\); 8 U. 719,2 bei 7° \(\nabla\) und 2 U. Ab. 721,8 mm. bei 9° C.; dann stieg es immer höher. Die Tage waren heiter und sonnig.

an diesem Tage heftige Gewitter, Hagel und Wasserhosen gewüthet 1).

1828, Februar 24. In Washington und Baltimore wurde ein heftiger Erdstofs gefühlt 3). Die Stunde
ist nicht angegeben. Wenn aber der Tag richtig angegeben ist, so läst sich eine Gleichzeitigkeit dieses Erdbebens mit dem in Belgien auf keine Weise herauskunsteln 3), da beide Gegenden nur ungefähr um 6 Stunden
Mittags-Unterschied von einander entfernt sind.

- Februar 26, 8 U. M., soll (der Arnheimer Zeitung vom 27. zufolge) zu Upbergen und Beek bei Nimwegen eine schwache Erderschütterung von 2 Secunden Dauer, und in der Richtung von S. nach N. empfunden worden seyn 4).
- März 6. Auf den Antillen (welchen?) 6 U. 30' Morg. eine langsame andauernde Erderschütterung in der Richtung von Ost nach West 5).
- März 9, zwischen 10 u. 11 U. Ab., zu Washington und an einigen anderen Orten der Vereinigten
  Staaten von Nordamerika zwei starke Erdstöße, mit einem Getöse, ähnlich dem Rollen eines schwerbeladenen
  Wagens auf Steinpflaster; die Stöße dauerten nicht ganz
  30 Secunden; der erste war stärker als der zweite. Die
  Erschütterung war so, daß Personen dadurch aus dem
  Schlafe geweckt wurden und aus den Betten sprangen 6).

<sup>1)</sup> Poggendorff's Annal. Bd. XIII, S. 161.

<sup>2)</sup> Geogr. Zeitung der Hertha, Bd. XII, S. 100.

In der Hertha a. a. O. ist ganz einfach die Thatsache erzählt, ohne einen Zusammenhang mit dem Erdbeben in Belgien herauskünsteln zu wollen. — Bghs.

H. Nöggerath vermuthet eine Verwechselung des Tages mit dem 23. Februar. — Schweigger's Jahrb. Bd. XXIII, S. 44.

<sup>5)</sup> Annal. de Chim. T. XXXIX, p. 410.

Monthly Mag. 1828, August p. 202. — Annales de Chim. T. XXXIX, p. 410.

1828, März 12 u. 13. Mehrere Erdstöße in Calabrien. Am 12. eine wellenförmige Bewegung von 5 Secunden, am 13. fünf Stöße. Der Ort Palmi leidet davon einige, doch geringe Beschädigungen 1).

- März 14. Der Vesuv, nachdem er seit dem October 1822 geruht hatte, geräth in Bewegung. Am Boden des seit dem letzten Ausbruche sehr erweiterten und tiefen Kraters bricht eine Oeffnung auf, ungefähr 15 Fuss im Umfange, und stößt unter starkem Krachen erst eine Menge von Dampf, und nachher auch Lava aus. Diess dauert bis zum 18., da sich zuerst eine Feuersäule über dem Krater zeigt. An diesem Tage wird der Ausbruch heftiger, der Umfang der Oeffnung vergrößert sich bis zu 60 Fuss, und die ausgeworfenen Steine und andere Stoffe bilden um dieselbe im Innern des großen Kraters einen Kegel von 50 Fuss Höhe. Vom 21. an sliesst Lava aus der im östlichen Theile des Kraters liegenden Oeffnung nach der tiefer liegenden Mitte desselben ab. Die erschütternden Donner im Innern des Berges wiederholten von 10 zu 10 Minuten mit großer Kraft. An demselben Tage entstanden noch zwei Spalten im Innern des Kraters, die sich am 22. mit der ersten zu einer Einzigen erweiterten, und so viele Lava ausspieen, dass ein beträchtlicher Theil des großen Kraters damit angefüllt wurde. Au demselben Tage erfolgt 2 Uhr Nachmittags eine stärkere Entladung mit heftigem Getöse und Erschütterung des Berges. Damit war ein Auswurf von Steinen und sogenannter Asche verbunden, der mit dem aufsteigenden Dampfe eine große Säule auf dem Berge bildete. Dieses dauerte aber nur 1½ Stunde, die gewaltsamen Erscheinungen nahmen voh da an etwas ab, und man konnte am 24. im Krater 17 - 18 kleine Oeffnungen wahrnehmen, die

Annal. de Chim. T. XXXIX, p. 410. — Allgem. Zeit. 1828, No. 106, Beilage.

Feuer, Dampf und Steine ausstießen. Diese Erscheinungen dauerten am 25. und 26. fort. Damit hatte dieser Ausbruch ein Ende, welcher sich ganz auf das Innere des großen Kraters beschränkte, und bei welchem keine Lava den Rand desselben überstiegen hat. Das Wasser der um den Berg gelegenen Brunnen erlitt dabei keine Verminderung. Es blieb in seiner gewöhnlichen Höhe stehen 1).

1828, März 21 u. 22. In der Nacht, 20 bis 30' nach Mitternacht, wurde zu Jauche, Jandrin, Jandrenouville, auch schwächer zu Löwen, eine Erderschütterung gefühlt, sie dauerte 3 Secunden 2). Es scheint fast, dass die vom 23. aus Le Quesnoy und Jauche gegebene Nachricht dieselbe Erscheinung bezeichnet, und nur der Tag irrig angegeben ist, da bei beiden Nachrichten der Umstand von den am Abend zuvor gesehenen Blitzen erwähnt wird. Der Barometerstand war auch an diesem Tage äußerst tief (in Coburg sogar 714 Min. bei 11° C. §).

- Ebenso. In derselben Nacht gegen zwei Uhr wurde auf dem Dürrenberge (bei Strehla an der Elbe) und in der Umgegend ein bedeutender Erdstoß mit rollendem Getöse empfunden. Abends zuvor wehete lauer Südwind mit Gewitterwolken und starkem Regen. Bei der Erschütterung selbst war Sturm, im Zenith heiterer Himmel, und im Norden standen Gewitterwolken 3).
- März 21, 8 Uhr Ab., senkte sich ein Theil des Kerselaer Berges (Mont Cerisier) bei der Stadt Au-

Annal. de Chim. et de Phys. T. XXXIX, p. 424. — Geogr. Zeit. der Hertha Bd. XII, S. 89. — Journ. of science (quarterly), März 1829, p. 132. — Leonhard's Zeitschrift 1828, p. 480, und 1829, p. 787.

<sup>2)</sup> Schweigger's Jahrb. Bd. XXIII (LIII), S. 45.

Schweigger a. a. O. aus der Berliner Vossischen Zeit. — Mittheilungen des statistischen Vereins im Königreich Sachsen, Lief. XI, p. 42.

denaarden im westlichen Belgien plötzlich um 75 Méter vorwärts der dort drei Jahre vorher erbauten Citadelle. Dieser Theil des Berges hatte sich von dem übrigen losgerissen, so dass eine Kluft entstanden war. Mehr als 30,000 Quadratmeter des Bodens wurden aus ihrer Lage gerückt. Ob diese Begebenheit ein aus der Beschaffenheit des Bodens erklärbarer gewöhnlicher Bergschlipf gewesen ist, oder, wie hier und da vermuthet worden, eine Folge der vorher und zu gleicher Zeit erfolgten Erdbeben, darüber ein sicheres Urtheil zu fällen, wird beim Mangel aller näheren Anleitung dazu sehr schwer. Da übrigens Auden aarden weit entfernt von der Gegend liegt, in welcher die Erdbeben stark empfunden worden sind, so ist die Meinung, dass er eine Folge des Erdbebens gewesen sey, zwar nicht mit Zuversicht zu behaupten, doch mag man in den seit kurzer Zeit nach einander auf dem von dem Erdbeben betroffenen Landstrich ereigneten Bergfällen zu Spa und Audenaarden wohl eine Andeutung von unterirdischen Bewegungen oder Veränderungen finden, welche auf die Oberfläche gewirkt haben könnten 1).

1828, März 23. Gegen 9½ U. M. su Le Quesnoy und Jauche ein starker, von unten nach oben gerichteter Erdstofs, ohne Geräusch. Der Himmel war bewölkt, der Wind wehete stark aus Nordwest. Am Abend zuvor, da der Himmel gegen Norden ohne Wolken war, hatte man an dieser Seite desselben drei starke Blitze bemerkt, denen kein Donner folgte ³).

<sup>-</sup> März 29, 4 U. 30' Morg. Auf Martinique

Moniteur 1828, No. 93, S. 394. — Mehrere darüber gesammelte Nachrichten s. Schweigger's Jahrb. de Chim. Bd. XXIII, (LIII), S. 49 f.

Moniteur 1828, No. 88, S. 871. — Annal. de Chim. T. XXXIX, p. 410.

eine langsame und andauernde Erderschütterung, in der Richtung von Ost nach West 1).

1828, März 30. Heftiges Erdbeben in Peru. In Lime wurde der erste Stofs 7 U. 32' Morg. empfunden, in Callao einige Augenblicke später. Man sah von den Schiffen aus und in Callao den, sich von dem zertrümmerten Lima erhebenden Staub, ehe man den Stofs empfand. Er scheint sich daher von der Gebirgskette aus gegen Westen nach der Küste zu fortgepflanzt zu haben. Von Lima und Callao aus scheint dieses Erdbeben gegen Süden sich nur wenig (etliche Milles) weit verbreitet zu haben; es ist nicht bekannt, dass man in Arequipa desselbe empfunden habe, in Arica wurde gar nichts devon gespürt. Desto weiter aber wurde es nach Norden zu empfunden. In dieser Richtung empfand man es auf der Strasse von San Mateo nach Lima, zu Surras, 12 gesgraph. Meilen von Lima, wo Wasserstrahlen aus der Erde gefahren seyn sollen, zu Huanaco und selbst zu Truxillo über 60 geogr. Meilen nordwestlich von dieser Hauptstadt. In Lima dauerten die Stölse nach einigen Angaben 29, nach anderen 40 Secunden; in Callao sollen sie 3 Minuten lang wiederholt haben. Mauern von 6, ja von 9 Fus Dicke wurden davon zerrissen, mehrere Gebäude stürzten ein und kein Haus in Lima und auch in Callao soil ganz unbeschädigt geblieben seyn 2).

Von ganz eigener Art sind einige bei diesem Erdbeben im Hafen von Callao auf Schiffen gemachte Wahrnehmungen. Von dem Britischen Schiffe Volant wird folgendes berichtet. Das Schiff lag in der Bucht an zwei

Moniteur 1828, No. 254, p. 1435. — Férussac Bull. des Sc. natur. T. XVII, p. 354, cit. Galignani's Messenger, 30. Aug. — Allgem. Zeit. 1828, No. 224, 287 und 250; in der ersten Nummer ist irrig Valparaise statt Lima genannt.



<sup>1)</sup> Morgenblatt 1828, No. 253, S. 1612.

starken Eisenketten vor Anker. Um halb 8 Uhr zog eine ' leichte Wolke über das Fahrzeug hin, und gleich darauf vernahm man ein Geräusch, das in diesem Lande die Erdbeben begleitet, und einem fernen Donner gleicht. Man spürte einen heftigen Stofs, und die am Bord befindlichen Personen verglichen das Gefühl, das sie dabei hatten, mit der Empfindung, die man hat, wenn man auf einem, nicht in Federn hängenden, Wagen rasch über ein holpriges Pflaster fährt. Ein anderer Seemann sagt: man empfand den Stofs so wie das Aufstofsen des Schiffes auf Felsen oder Sandbänke, und das dabei erfolgende Getöse war dem zu vergleichen, das man hört, wenn zwanzig eiserne Kabeltaue auf einmal abliefen (was wohl nicht leicht Jemand gehört hat!). Das Wasser, das um die Schiffe 25 Faden tief war, zischte, als hätte man glühendes Eisen hineingetaucht, und seine Fläche bedeckte sich mit einer Menge von Blasen, die beim Zerplatzen den Geruch von hepatischem Gas verbreiteten. Viele todte Fische schwammen rings um das Schiff, die zuvor ruhige und klare See war trüb und unruhig, und das Fahrzeug schwankte um 14 Zolle herüber und hinüber. In diesem Augenblicke erfolgte am Lande der Stofs, der einen Theil der Stadt in Trümmern stürzte. Als man den Anker am Hintertheile lichtete, fand sich, dass die Ankerkette, die auf weichem Schlammgrunde aufgelegen hatte, in ziemlicher Erstrekkung ihrer Länge, und in der Entfernung von 25 Klaftern vom Schiffe eine Art von Schmelzung erlitten hatte. Kettenglieder, die gegen 2 Zoll im Durchmesser maßen und aus vorzüglichem cylindrischen Eisen bestanden, erschienen an dieser Stelle wie in die Länge gezogen, so dass sie 3 bis 4 Zoll lang und nur 4 bis 5 Linien dick waren. Auf ihrer Oberfläche zeigten sich zahlreiche unregelmässige Vertiefungen, in welchen kleine Eisenklümpchen hingen, die sich leicht lostrennen ließen. Die Kette

des zweiten Ankers hatte gar nicht gelitten, und überhaupt war an keinem der übrigen zahlreichen Fahrzeuge, die eben auf der Rhede lagen, etwas der Art bemerkt worden 1).

Wenn dieser Bericht der Wahrheit treu ist, so muss man annehmen, dass das Gas, welches am Lande das Erdbeben verursacht hat, auf dem Meerengrunde sich einen Ausweg unter Entwickelung eines sehr bohen Grades von Hitze gebahnt hat, welcher im Stande war, die dem Aufströmen zunächst liegenden Eisenstücke zu erweichen. Die Oeffnung, die sich der Strom des Gases im Meeresgrunde gebrochen hat, braucht allerdings nur von kleinem Umfange gewesen zu seyn, in welchem Falle alsdann nur die zufälliger Weise dicht an oder auf derselben liegende Ankerkette die Wirkung des glühenden Stromes erlitten haben wird, während alle in größerer Entfernung davon liegenden Anker, Ketten und Taue verschont geblieben sind. In einem Punkte widerspricht der Bericht vom Schiffe Volant den andern Berichten, indem dasselbe den Stofs, oder wenigstens die nächsten Vorboten desselben, früher wahrgenommen haben will, als die Zerstörung auf dem Lande erfolgte; da die anderen Berichte erst diese bemerkt, und nachher den Stofs gefühlt haben wollten.

Als ein besonderes atmosphärisches Ereigniss wird angegeben, dass in den nördlichen Theilen des Landstrichs, den dieses Erdbeben betroffen hat, zu Truxillo, Lambeyeque und Chiclayo, zu Puira und in der Wüste von Sechua (die von ihrer immerwährenden Dürre den Namen haben mag) die außerordentlichsten und hestigsten Regengüsse erfolgten, vier Tage lang anhielten, und durch

Annales de Chim. T. XLII, p. 416, aus dem Globe. Das Morgenblatt, welches 1829, No. 238, dieselbe Nachricht mittheilt, giebt irrig den 30. Mai statt Märs an.

die hervorgebrachten Wasserfluthen in den genannten Orten die fürchterlichsten Verwüstungen anrichteten 1).

Nach Mitternacht 49' erfolgte ein neuer schnell vorübergehender Stofs. Auch in den sechs folgenden Tagen empfand man noch mehrere Erschütterungen.

1828, April 4, 5 U. Ab. St. Jago (in Chili) eine starke Erderschütterung 2). Die Erdstöße wiederholen an diesem Punkte im Laufe der folgenden Monate sehr häufig, und werden unten bei jedem Tage einzeln angegeben werden.

- April, vom 6. bis 10. Zu Forli (Kirchenst.) empfand man in diesen vier Tagen schtzehn Erdstöße, doch ohne Schaden. In den Gemeinden Meldola und Galeata waren sie heftiger, auch zu Ancons, Pesare und Sinigaglia wurden sie gespürt. Zu Rom fühlte man in der Nacht vom 10. zum 11. eine leichte wellenförmige Erschütterung 3).
- —— April 11, 11 U. 20' Abends. Zu Florenz ein wellenförmiges Erdbeben, von 20 bis 22 Secunden Dauer. Die Bewegungen sollen zuerst von Ost nach West, dann von Süd nach Nord, und nochmals von Ost nach West gerichtet gewesen seyn. Der Himmel war heiter, nur den westlichen Horizont deckte ein leichter Nebel.

Um dieselbe Zeit wurde die Erschütterung gefühlt zu Bologna, zu Venedig (dort werden 11 U. 22' angegeben), späterhin will man dort einen zweiten Stoß empfunden haben; zu Zara (werden 11 U. 30' angegeben) zwei Erschütterungen, von starkem unterirdischen Sausen begleitet, der zweite Stoß war der heftigste; such zu Triest. In Venedig brach in derselben Nacht 3 U.

<sup>1)</sup> Férussac a. a. O.

<sup>2)</sup> Annales de Chimie T. XLII, p. 467.

<sup>3)</sup> Schweigger's Jahrbuch Bd. XXIII (LIII), S. 52 u. 58.

Morg. ein heftiges Gewitter aus, bei welchem der Blitz mehrmals einschlug 1).

1828, April 12 bis 13. Zu Berlin wurden in dieser Nacht Erdstöße empfunden 2).

- Mai 10, 6½ U. M. Zu St. Jago in Chili eine starke Erderschütterung 3).
- Mai 13, 10 U. 30' M. Zu Büren und Lindach (Schweiz, Canton Bern) starke Erdstöße 4).
  - Mai 21, 8 Uhr Abends, desgleichen
- Mai 23, 3 U. Ab., leichte Erderschütterungen zu St. Jago (in Chili) 5).
- Junius 15, 5 U. M. Smyrna. Zwei unmittelbar auf einander folgende Erdstöße. Der erste war vertical und dauerte 2 Secunden, der zweite horizental in der Richtung von Nord nach Süd. Sie beschädigten viele Gebäude 6).
- Junius 17 bis 18, in der Nacht. Zn Poitiess (Dep. Vienne) eine leichte Erderschütterung 7).

Im Junius warf der Assatschimskaja auf Kamtschatka Asche aus, welche NO. bis zum Peter Pauls Haven 120 Werst weit getrieben wurde 8).

Julius 4, 10½ U. Ab. St. Jago (in Chili). Rise starke Erderschütterung 9).

Allgem. Zeit. 1828, Beil. 112, S. 447. — Schweigger's Jahrl. Bd. XXIII (LIII), S. 53.

Schweigger's Jahrb. a. a. O. Die Angabe ist mindestens zweifelhaft. — Poggendorff.

<sup>2)</sup> Annales de Chimie T. XLII, p. 407.

<sup>4)</sup> Ebendaselbst T, XXXIX, p. 411.

<sup>5)</sup> Ebendaselbst T. XLII, p. 407.

<sup>6)</sup> Ebendaselbst T. XXXIX, p. 411.

<sup>7)</sup> Ebendaselbst a. a. O.

Mémm. de l'Acad. de St. Petersbourg 1832, II, S. 11 – 28.
 Leonhard u. Breus, N. Jahrb. 1836, S. 408.

<sup>9)</sup> Annales de Chimie T. XIII, p. 407.

1828, Julius 6, 2 U. 30' Morg. Martinique. Erdbeben 1).

- Julius 20, 1 U. Ab. Zu Bhud, Ostindien. Ein Erdstofs von Ost nach West gerichtet, so stark daß Wasser aus halhvollen Gläsern überlief. Der Himmel war bedeckt, und Nachmittags regnete es stark 2).
- Julius 21. Erdbeben zu Alt-Schamachi (zwischen dem Caspischen Meere, dem Kaukasus und der Mündung des Kur, 8 Meilen von Neu-Schamachi und 80 bis 90 Werst von Baku). 3).
- Julius 29, 4 U. 3' M. Martinique. Erdbeben 1).
- Julius 30, 3 U. M. Lima (in Peru), ein verwüstendes Erdbeben 5).
- August, v. 6. his 9. Heftige Erdbeben in Georgien und am Caspischen Meere. Am 6. von Mitternacht bis zum Morgen empfand der Ort Schouscha in Georgien bei heftigem Winde mehrere Erdstöße; am 7. dergleichen zwei, in der darauf folgenden Nacht drei, und am 8. der Ort Konba deren drei sehr starke; in der Nacht vom 8. bis 9. erlitt Schouscha zwölf Erschütterungen. Das Erdbeben war sehr verbreitet, am heftigsten wurde davon betroffen
- August 8 und 9 Alt-Schamachi. Die von diesem und dem am 21. Julius dort erfelgten Erdbeben sind in den davon zu uns gelasgten Berichten so vermischt,

<sup>1)</sup> Froriep's Notizen Bd. XXII, No. 7 (469), p. 106.

Asiatic. Journal, und daraus in Annales des Voyages 1829,
 Mai, S. 248. — Leonhard u. Bronn N. Jahrb. 1838, S. 125.

<sup>2)</sup> Siehe unten beim 8. August.

<sup>4)</sup> Froriep's Notizen Bd. XXII, No. 7 (469), S. 106.

<sup>5)</sup> Ebendaselbst. — Ich führe viese Nachricht mit auf, weil sie einmal dem Publikum in einem vielgelesemen Blatte aufgetischt worden ist. Aber ich halte sie für irrig, und vermuthe, daß eine Verwechselung mit dem Erdbeben vom

dass man nicht genau erfährt, welchem von den beiden Tagen die darin geschilderten Ereignisse angehören. Das Wesentliche davon ist folgendes.

Der verstorbene Professor Schulz von Gießen, der die dortigen Gegenden in den Jahren 1828 und 1829 bereiste, sagt davon: Alt-Schamachi, eine Stadt, so groß wie Paris, ist bei diesem Erdbeben fast untergegangen, die Erschütterungen trafen aber nur einen sehr kleinen District. In einer geringen Entfernung von Alt- und Neu-Schamachi empfand man Nichts davon. In Baku eben so wenig, dort ist überhaupt seit Menschengedenken kein Erdbeben erfolgt 1). Hr. Schulz erwähnt noch, daß er drei Tage in Alt-Schamachi gewesen sey (sber im J. 1829) und während dieser Zeit dort fünf Erdbeben empfanden habe, die aber weit schwächer gewesen seyen als die, welche er in Neu-Schamachi empfand 2).

Andere aus Tiflis unter dem 10. September 1828 geschriebene Nachrichten enthalten Folgendes: Das Erdbeben vom 8. August hat großen Schaden angerichtet; in Alt-Schamachi sind 247 Wohnungen und 30 Werkstätten ganz zerstört, 179 Häuser und 20 Buden mehr oder weniger beschädigt; in den verschiedenen Dörfera

<sup>30.</sup> März hier obwaltet. Von einem zweiten verwüsten des Erdbeben in der Hauptstadt von Peru würden andere zuverdiestgere Blätter und Zeitschriften wohl Nachrichten gegeben haben. Aber ich habe während der drei Jahre und mehr, die seit dem Tage dieses angeblichen Erdbebens verflossen sind, vergebens nach dergleichen geforscht.

<sup>1)</sup> Diese Bemerkung ist schwer zu vereinigen mit dem von Erdatößen und Detonationen begleiteten Feuerausbruch zu Baku am 9. December 1827, also vor dem Besuche des Prafessor Schulz daselbst. Man müßte denn diesen Ausbruch nicht in die Classe der eigentlichen Erdbeben setzen, sondern ihn nur als eine Modification der jener Gegend eigenthämlichen und permanenten Emanation brennbaren Gases betrachten.

<sup>2)</sup> Allgem. Zeitg...., darans im Monitour 1829, No. 336, S. 1843.

umher 303 Wohnungen, 1 Kirchthurm und 1 Kloster. Die Stadt Mongalou, in einer Schlucht, etwa ein Mille von einem hohen Berge gelegen, ist von einem Bergschlipf verschüttet worden, der 200 Sagenen weit herabkam; man sieht dort keine Spur der vormaligen Wohnungen mehr. Drei große Quellen, nicht weit von einander, brachen hervor an dem Theile des Berges, von welchem die Erdlavine herabgerollt, und der dadurch bis auf den Tuff entblößt worden war. Die Wasser der Bäche waren hier und zu Schamachi sehr angeschwollen. Die Hälfte des Dorfes Tschagana ist in die Erde gesunken 1).

Nach einer andern Nachricht soll von dem Dorfe Sahiany (vielleicht dasselbe, was oben Tschagana gemannt wird) eine 1 Arschine breite Spalte sich auf mehr als 2½ Werst weit erstrecken, und in der Nacht auf derselben Feuer, Blitzen gleich, zu sehen seyn. Dieselbe Nachricht sagt auch, im Widerspruch mit der von Schulz berichteten geringen Ausdehnung der Wirkungen dieses Erdbebens, dass dasselbe auf der ganzen Strecke der angränzenden Persischen Provinzen Verheerung angerichtet habe, und fast in allen Türkischen Provinzen empfunden werden sey<sup>2</sup>).

1828, August 10, 1 U. 55' M. Zu St. Jago (in Chili) eine starke Erderschütterung 3).

August 13. Zwischen 1 U. 30' und 2 U. M. in Belgien zwei leichte Erschütterungen mit bedeutendem unterirdischen Getöse 4).

<sup>1)</sup> Férussac Bullet. des sc. natur. T. XVII, p. 352, cet. — Galignani's Messenger 1828, October 22.

Moniteur 1828, No. 304, p. 1646. — Annales de Chimie T. XXXIX, p. 411.

<sup>8)</sup> Annales de Chimie T. XLII, p. 407.

<sup>4)</sup> Zufolge der darüber von Van Mons mitgetheilten Nachricht in Kastner's Archiv Bd. XIV, S. 392, scheinen diese Stöße Bd. V. Erder. u. Vulc.

- 1828, August 14, Morgens. Zu St. Jago (in Chili) starke Erderschütterung 1).
- August 14, von Mittag bis 1 Uhr, abermals su Schouscho in Georgien zwei Erdstöße<sup>2</sup>).
- August 20. Erdstoss zu St. Paul de la Valtrie in Canada, mit unterirdischem Getöse 3).
- —— August 25, 11 U. 40' Ab. Zu St. Jago (Chili) starke Erschütterung <sup>4</sup>).
  - September 10. Erdstofs zu Palermo 5).
- September 14. In der Ebene von Tarragen in Catalonien ereignet sich ein Hagelfall von ungewöhnlicher Stärke mit einem zerstörenden Orcan verbunden. Die Hagelstücke wogen 4 bis 6 catalonische Unzen, es fielen aber auch welche von 3 bis 5 Pfunden, und selbst einige von der Größe eines Menschenkopfes. Als besondere Umstände bei diesem Ereignis wird bemerkt, dass vor Ausbruch des Orcans sehr dichte Dünste aus der Erde stiegen und sich schnell in die Lust erhoben, dass nach Ausbruch des Gewitters, und nach wiederholtem Blitzen und Donnern, 8 Uhr Morgens ein Strahl auf die Stadt fiel, mit gewaltiger Erschütterung der Lust und furchtbarem Krachen, und dass diesem unmittelbar der Hagelfall folgte; zuerst fielen kleine Körner, aber sie wurden immer größer. Der Regen hörte sogleich auf, und der Donner schwieg, so lange der Hagel fiel. Der Sturm ging

in Brüssel empfunden worden zu seyn. Ob anch noch an anderen Orten, davon wird Nichts erwähnt.

<sup>1)</sup> Annales de Chimie T. XLII, p. 407.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst T. XXXIX, p. 411.

Correspondenzblatt des Würtemb. Landw. Vereins,
 Heft
 1829, p. 115. — Bghs.

<sup>4)</sup> Annales de Chimie T. XLII, p. 403.

<sup>5)</sup> Hoffmann in Poggendorff's Annalen XXIV, 54.

von Nordwest gegen Südost, und durchlief 6 catalonische Leguas in einer Viertelstunde 1).

1828, September 14. An demselben Tage wüthete zu Toulon 2 Uhr Abends ein Orcan mit wolkenbruchähnlichem Platzregen, aus Nordwest. Er dauerte eine Viertelstunde und wurde durch eintretenden Nordostwind gehemmt <sup>2</sup>).

- September 15, 5 Uhr Ab. Erdbeben in Valencia, in den nahe an der Meeresküste gelegenen Orten Guardamar, Torreviejo, S. Xavier und la Mata. Die Stöße waren so heftig, daß in Guardamar und la Mata eine Menge von Gebäuden einstürzten. Auch in Murcia soll der Stoß empfunden worden seyn. Nach einigen Nachrichten hat man schon im August Erschütterungen gefühlt. Auf den ersten Stoß folgten binnen 24 Stunden gegen 300 Stöße, und von diesem Tage an wiederholten sie auf dem angegebenen Landstriche fast unaufhörlich, wiewohl schwach, bis zum 11. März 1829, da gänzliche Ruhe eintrat bis zum 21., an welchem das heftigste Erdbeben erfolgte, wovon weiter unten 3).
- September 18, 7 Uhr Morg. Calcutta. Zwei starke Erdstöße mit senkrechter Bewegung, so daß Geräthe in die Höhe gestoßen werden. Die Luft war dabei ganz ruhig, aber schwer und erstickend 4).
- —— September 23, 9 U. 10' Ab. Zu St. Jago (Chili) ziemlich starke Erderschütterung <sup>5</sup>).
  - September 29. Erdstofs zu Palermo 6).

<sup>1)</sup> Annales de Chimie T. XXXIX, p. 427.

<sup>2)</sup> Moniteur 1828, No. 268, S. 1499.

Annales de Chimie T. XXXIX, p. 411, und XLV, p. 396. — Moniteur 1828, No. 294, p. 1605.

Annales de Chimie T. XLII, p. 347, auch Asiatic Journal.
 Annales des Voyages 1829, Mai, 247 — 248.

<sup>5)</sup> Annales de Chimie T. XLII, p. 407.

<sup>6)</sup> Hoffmann in Poggendorff's Annalen XXIV, 54.

1828, October 1. Morgens, auf Gran-Canaria ein heftiges Erdbeben. Mehrere Häuser haben sehr gelitten, besonders das Jacobiner-Kloster. Die Schiffe im Hafen fühlten die Stölse so, als wenn sie auf Felsen gestolsen wären 1).

- October 5, 11 U. 40' M. Leichte Erschütterung zu Cesena 2).
- October 8, 10 U. 45' und 11 U. 25' Ab., zu Pesaro (Kirchenst. am Adriat. Meere) leichte Erschütterungen <sup>3</sup>).
- --- October 8, 9 u. 10. Erderschütterungen in und um Genua und in einer weiten Erstreckung der ganzen dortigen Küstengegend. - Die erste wurde am 8. nach 10 Uhr Abends zu Genus empfunden, vielleicht gleichzeitig mit der von Pesaro. Am 9., 3 U. 11' Morgens, erfolgte zu Genua eine hestige oscillirende Erschütterung. sie dauerte 30 Secunden und war von schrecklichem Getöse begleitet; in den benachbarten Bergen empfand man dieselbe noch stärker, als in der tiefliegenden Gegend. Derselbe Stofs wurde zu Turin, zu Port St. Maurice, zu Alessandria, Voghera und selbst zu Marseille empfunden. An demselben Tage erfolgte 8 Uhr 30' M. ein dritter Stofs. In Genua geschah damit viel Schaden. Viele Häuser, unter andern der Pallast des Doge, bekamen Risse von oben bis unten. Viele Schornsteine, Thürmchen auf Kirchen, Stücke von alten Mauern und der Kirchthurm von St. Peter di Arena sind eingestürzt.

Am 10., gegen 2 U. Morg., wurden zu Turin, Vercelli, Asti, Vogheri u. s. w. zwei in Zeit von einer

<sup>1)</sup> Moniteur 1828, No. 855, S. 1847.

Annales de Chimie T. XXXIX, p. 411. — Ein daselbst bei dem Namen der Stadt gesetztes Fragezeichen erregt Zweifel über die Richtigkeit der Angabe.

<sup>3)</sup> Annal, de Chimie T. XXXIX, p. 412.

halben Stunde auf einander folgende Erdstöße empfunden. Sie waren auf dem rechten Ufer des Po stärker als auf dem linken. Mehrere Personen wollen kurz vorher ein feuriges Meteor gesehen haben.

Am meisten hat bei diesem Erdbeben die Provinz Bobbio, und besonders das Thal Stalfora bei Voghera gelitten, wo mehrere Dörfer verwüstet worden sind. Es wehete während diesen Tagen leichter Nordwind, der Himmel war heiter, und das Meer ging hoch; während der heftigsten Stöfse kam es im Hafen von Genua in starke Bewegung. Die Witterung blieb bis Ende Decembers auffallend gelind; selbst in den Apenninen lag kein Schnee und ungewöhnlicher Weise sah man zu Weihnachten noch Staub auf allen Wegen 1). Die größte Erstreckung des Landstrichs, auf welchem dieses Erdbeben empfunden worden ist, ist von Nordost nach Südwest gerichtet, die äußersten Grenzen desselben waren Marseille und eine gekrümmte Linie von Vercelli über Voghera nach Genua gezogen. Die stärksten Wirkungen desselben haben sich auf dem ungefähr 10 geogr. Meilen langen Striche von Voghera bis Genua gezeigt, und die Apenninen in der Gegend des Passes Bocchetta durchschnitten. Leider mangelt es an interessanten Naturbeobachtungen über dieses Ereigniss.

1828, October 17. Von 3 Uhr Abends an wüthete auf dem Baltischen Meere 36 Stunden lang ein Orcan von solcher Heftigkeit, wie seit Menschengedenken dort keiner vorgekommen seyn soll. Viele Schiffe wurden zertrümmert, und an den südlichen Küsten, besonders an

Allgem. Zeitg. 1828, No. 290, S. 1159, und 308, S. 1231. —
 Moniteur 1828, No. 292, S. 1599, No. 294, S. 1607, u. 1829,
 No. 8, S. 29. — Annal. de Chimie T. XXXIX, S. 412.

der Esthländischen, große Verwüstungen angerichtet 1). Auch in Thüringen hatten wir am Abend dieses Tages einen heftigen Südweststurm.

1828, October 17 — 18. In derselben Nacht wurde die Gegend von Nangasaki in Japan von einem furchtbaren Orcan heimgesucht. Er warf das Holländische Schiff Cornelia Houtmann, Capit. de Jong, auf den Strand, legte einen großen Theil der Stadt Nangasaki in Trümmern, entwurzelte die größten Cedern, und brachte solche Wasserfluthen hervor, daß über 700 Menschen davon fortgerissen wurden. Die Insel Decima war nur noch ein Trümmerhaufen 2).

— October 29, 2 U. M., im Thale von Nepaul Erdbeben. Dem ersten heftigen Stosse folgten acht minder starke Schwingungen. Der erste war ein Stoss von unten herauf, wodurch die Uhren zum Stillstehen gebracht wurden, eine horizontale Richtung war dabei nicht zu bemerken. Die Richtung der darauf folgenden wellenförmigen Bewegungen ging von Süd nach Nord. Während 24 Stunden vorher war das Wetter veränderlich, nachher wurde es schön. Zu Catmandou wurden sechs Häuser ganz zerstört, auch ein nicht weit von der Stadt liegender Tempel und ein Wohnhaus daneben. Zu Patna stürz-

Moniteur 1828, No. 320, S. 1707. — Allgem. Zeitung 1828, No. 325, S. 1300.

<sup>2)</sup> Preufs. Staatszeitg. 1829, No. 148, Beilage. — Es wäre su wünschen, daß man Nachrichten von der Beschaffenheit der Witterung an diesen Tagen aus Sibirien und Nordamerika erhalten könnte, um zu erfahren, ob dieser Orcan vielleicht die ganze Erdkugel umkreist hat. (Schwerlich, — Nangasaki liegt am nördlichen Rande des Verbreitungsbezirks der Tei-fune, oder der Orcane, von denen der nördliche Theil des Chinesischen Meeres und der westliche Abschnitt des großen Oceans, östlich bis über den Meridian der Marianen hinaus, heimgesucht wird. — Bghs.)

ten 14 Wohnungen ein. In der darauf folgenden Nacht erfolgten noch einige von starkem Getöse begleitete Erschütterungen.

1828, November 21, 3½ U. M. In der Gegend von Reiffenberg, unweit Frankfurt am Main, eine Erderschütterung, von unterirdischem rollenden Getöse begleitet 1).

- November 26, 8½ U. Ab., zu Sindlingen (im Nassauischen Amte Höchst), 6 bis 7 Meilen nordwestlich von Frankfurt, wurde eine von Ost nach West gerichtete heftige Erderschütterung empfunden 2).
- --- November 27, 7 U. M., zu Bonn eine Erschütterung, gleichfalls in der Richtung von Ost nach West 3).
- —— December 1 bis 3. Heftige Stürme von den östlichen Küsten Großbritanziens an durch das Teutsche und Baltische Meer. Zu gleicher Zeit auch im Mittelländischen und Adriatischen Meere 4).
- December 3. Weit verbreitetes Erdbeben im östlichen Theile von Belgien, in Lothringen und am Rhein. Die meisten der Orte, an welchem es am stärksten empfunden wurde, liegen in einer fast ganz von Nord nach Süd laufenden Linie, mit einigen Verzweigungen gegen Osten, und auf allen Punkten dieser Linie erfolgten die Erschütterungen 6 U. 30' Abends.

Der nördlichste Endpunkt dieser Linie war Aachen, der südlichste Metz. In größter Stärke wurde er em-

Morgenblatt 1829, No. 45, S. 180, aus einer ungedruckten Vorlesung des Hrn. Dr. Bögner in Frankfurt, welche Mehreres über die Erdbeben vom 9. October und 3. December enthalten soll.

<sup>2)</sup> Kastner's Archiv Bd. XV, S. 244.

<sup>8)</sup> Ebendaselbst.

<sup>4)</sup> Kastner's Archiv Bd. XV, S. 246, und viele Zeitungsnachrichten.

pfunden in Aachen, Burtscheid, Malmedy, Spa, und vorzüglich stark in und um Stablo. Gegen Westen erstreckte es sich bis in die Gegend von Maestricht und Lüttich, wo es aber nur sehr schwach gespürt wurde. Gegen Osten hingegen wurden die Erschütterungen in einer viel entfernteren und weiter gegen Norden welchenden Erstreckung wahrgenommen, und zwar zu Düsseldorf, Mechernich, Köln, Siegburg, Bonn und Remagen; so weit im Rheinthale und von da noch viel weiter südlich über die Eifel, das Moselthal und den Hohenwald hinaus, bis St. Wendel an der Bliefs im Preußsischen Regierungsbezirk Trier, 10 Meilen nordöstlich von Metz.

In Aachen empfand man erst zwei Schwingungen des Bodens in der Richtung von Südost nach Nordwest, die ungefähr 2 Secunden dauerten, auf diese folgte ein senkrecht von unten herauf wirkender Stofs, stärker als man dort in den letzten zehn Jahren eine Erschütterung gefühlt hatte. Eben so in Burtscheid. Zwei Schwingungen wurden auch in Maestricht, Lüttich, Düsseldorf, Bonn und Remagen wahrgenommen. An einigen Orten will man deren drei empfunden haben, wie in Siegburg und zu Pützchen bei Bonn. In Remagen sollen die Schwingungen dem verticalen Stofse nachgefolgt und von Nordwest nach Südost gerichtet gewesen seyn, also umgekehrt die in Aachen beobachtete Richtung. Zu Stablo und Malmedy hörte man nach dem letzten Stofse deutlich eine Detonation, zu Remagen ein Sausen.

Von andern bedeutenden Beobachtungen bei diesem Erdbeben ist mir nichts zu Gesichte gekommen, als über eine an einer Magnetnadel beobachtete Abweichung, die ein eben so abentheuerliches Ansehen hat, als die von demselben Orte bei dem Erdbeben vom 23. berichtete 1).

<sup>1)</sup> Siehe oben.

Diesmal soll die Abweichung gegen Osten statt gefunden haben, da sie am 23. westlich gewesen seyn soll.

Nachrichten von Veränderungen, welche an den Quellen von Wiesbaden und Selters zur Zeit dieses Erdbebens bemerkt worden seyn sollten, haben sich als völlig unwahr gezeigt 1).

1828, December 3. Dieser Tag war noch durch eine andere Naturbegebenheit ausgezeichnet: ein außerordentliches Fallen oder Zurückziehen des Wassers an den Südküsten des Baltischen Meeres. Bei Travemunde zog sich das Wasser so schnell und weit vom Ufer zurück, dass Niemand sich eines so niedrigen Wasserstandes erinnerte, die Schiffe zum Theil auf dem Trocknen lagen, und die Bollwerke von der Strömung litten. Bei Swinemünde stürzte das Wasser des dort in's Meer mündenden Armes der Oder so rasch zur See, dass ein Schiff den Nothanker ausbringen musste. Nach 3 Uhr Nachmittags kehrte das Wasser mit Ungestüm zurück. An den Mündungen der Weichsel, bei Memel, und bis nach St. Petersburg wurden ungewöhnliche Bewegungen des Meeres wahrgenommen. Zu St. Petersburg trieb von 3 Uhr Abends an ein heftiger Sturm die Newa so in die Höhe, dass die Eisdecke (das Reaumursche Thermometer stand — 9°) gehoben wurde, und das Wasser an einigen Stellen über die Ufer trat; nach Mitternacht sank die Fluth 2).

— December 9. Zu Comrie (in Schottland) ein Erdstoss, von donnerähnlichem Getöse begleitet, das man etliche Meilen weit östlich davon noch gehört hat. Dieser Erdstoss war dort der dritte binnen drei Monaten 3).

<sup>1)</sup> Kastner's Archiv Bd. XV, S. 243 und 429. — Annal. de Chimie T. XXXIX, S. 412, und viele Zeitungsnachrichten.

Kastner's Archiv Bd. XV, S. 246 und 435. — Mehrere Zeitungenachrichten.

<sup>3)</sup> Froriep's Notizen Bd. XIII, No. 21 (505), S. 828.

- 1828, December 9. Verwüstendes Erdbeben auf der Insel Luçon, namentlich in Manila, wo es zwei Minuten anhielt 1).
- —— December 11. Erdstofs im Nordamerikanischen Staate Georgia<sup>2</sup>).
- December 13, 9 U. 30' M. Au Sandgruben, au pied du Schwendelberg (Suisse), (soll vielleicht der Schwändiberg bei Sarnen in Unterwalden seyn), eine schwache Erderschütterung. Zehn Minuten später eine sehr starke von unterirdischem Getöse begleitet <sup>3</sup>).
- December 14. Zu Mittag und 2 Uhr Abends ebendaselbst zwei Erdstöße 4).
- —— December 16, 2 U. 45' Morgens, ebendeselbst Erderschütterungen, die mehrere Secunden dauern <sup>5</sup>).
- December 28. Einsturz eines Felsens an der Beite des Niagara-Falles. Er geschah wahrscheinlich in Folge des durch den Strom bewirkten Unterwaschens und nicht eines Erdbebens 6).
- December 29, 10 U. M. Zu Macassar (auf Celebes) Erdbeben von zwei und einer halben Minute (?) Dauer. Es erstreckte sich längs der südlichen Küste, und traf vornehmlich Bulecomba. Das Meer erhob sich etlichemal zu einer fürchterlichen Höhe, und lief mit unbeschreiblicher Schnelle am Strande auf und ab. In den Pflanzungen um das genannte Fort wurden dadurch große Verwüstungen angerichtet ?).

Preufs. Staatszeitg. 1829, No. 130, cit. Singapore Chronicle vom 1. Januar. — Correspondenzblatt des Würtemb. Landwirthschaftlichen Vereins, 4. Heft 1829, S. 235. — Bghs.

Correspondenzblatt des Wurt. Landw. Vereins, 2. Heft 1829,
 S. 115. — Bghs.

<sup>8) 4) 5)</sup> Annal. de Chimie T. XXXIX, p. 412.

<sup>6)</sup> Columbus von Röding 1829, Mai, S. 359.

<sup>7)</sup> Correspondenzblatt v. u. f. Teutschl. 1829, No. 270.

Aus diesem Monate werden noch folgende Nachrichten von Erdbeben, ohne Angabe der Tage, mitgetheilt.

In den Gegenden von Murcia und Valencia, wo seit dem September die Erdstöße sich immer erneuerten, geschah dieses im December mit so vermehrter Kraft, daß die Einwohner mehrerer Orte sich im freien Felde lagerten 1).

Zu Comri (bei Perth in Schottland) erfolgte wieder (s. 9. Dec.) ein Erdstofs, den man zwölf englische Meilen in der Runde empfand <sup>2</sup>).

In den letzten Tagen des Monats entstanden wieder im Vesuv Bewegungen, nachdem derselbe seit dem Ausbruche im März ganz ruhig geblieben war. Die damals im Innern des großen Kraters entstandene Oeffnung fing auf's Neue an auszuwerfen.

Endlich wird aus dem Jahre 1828, doch ohne Angabe des Monats und Tages, oder der bestimmten Localität, berichtet, dass in Neu-Süd-Wales ein sehr starkes Erdbeben von fünfundzwanzig Minuten Dauer sich ereignet habe, welchem ein zerstörender Orcan gesolgt sey<sup>3</sup>).

1829, Januar. Zu Anfange des Monats. Zu Portsmouth (im Nordamerikanischen Staate New-York) in der Nacht ein leichter Erdstofs <sup>4</sup>).

- —— Januar 4. Ab. Zu Macassar (Celebes) wiederholtes Erdbeben (s. 29. Dec. 1828), doch ohne Schaden anzurichten <sup>5</sup>).
  - \_\_\_ Januar. In der letzten Hälfte des Monats wur-

<sup>1)</sup> Journal de Francfort 1829, No. 14.

Ebendaselbst. — Wenn damit nicht die schon obenerwähnte Erscheinung bezeichnet ist,

Annales de Chimie T. XLII, S. 347. — Froriep's Notizen Bd. XXVI, No. 9 (559).

<sup>4)</sup> Preufs. Staatsz. 1829, No. 62, Beilage.

<sup>5)</sup> Corresp. f. Teutschland 1829, No. 270.

den die schon im December begonnenen Bewegungen des Vesuv lebhafter. Häufige Dampfwolken stiegen aus dem Krater empor, aus welchem auch von Zeit zu Zeit Steine auf 500 bis 600 Fuss Höhe geschleudert wurden, wobei mar ein geringer Absluss von Lava erfolgte <sup>1</sup>).

1829, Januar. Während des ganzen Monats erfolgten zu Alt-Schamachi (Georgien) fast täglich zwischen 2 und 3 Uhr Abends Erderschütterungen 3).

- Februar 8. Von diesem Tage wird aus Patras (Griechenland) geschrieben: daselbst empfand man seit einigen Wochen beinahe täglich Erdstöße, die immer von atmosphärischen Bewegungen (welcher Art?) begleitet waren 3).
- Februar 13. Auf der Insel Bourbon wüthete ein Orcan 4).
- Februar 21 u. in der Nacht zum 22. Island. Im ganzen Süderlande eine Erderschütterung, die sich an den folgenden Tagen noch durch mehrere, jedoch schwächere Stöfse wiederholte. In den bebauten, dem Hekla zunächst liegenden Gegenden richtete sie bedeutenden Schaden an. Sechs oder sieben Bauerhöfe sollen theils ganz eingestürzt, theils sehr beschädigt worden seyn. Nach Nachrichten, die bis zum 5. März gehen, ist der Winter von 1828 bis 1829, der in ganz Europa ziemlich streng war, in Island so mild gewesen, dass man Eis und Schnee fast nicht gesehen hat <sup>6</sup>).
- Februar 22. Lissabon von 4 Uhr Morg. bis zum Abend wüthet ein von außerordentlich heftigen Gewittern begleiteter Orcan; viele Dächer werden abgedeckt

<sup>1)</sup> Gothaische Zeitung 1829, No. 28.

<sup>2)</sup> Annales de Chimie T. XLII, p. 347.

<sup>3)</sup> Goth. Zeit. 1829, No. 50, Art. Rom.

<sup>4)</sup> Preufs. Staatsz. 1830, No. 115, S. 863.

<sup>5)</sup> Ebendaselbet 1829, No. 104, Beilage.

und Gebäude beschädigt, der Blitz trifft den Mast eines Linienschiffes, tödtet Menschen u. s. w. 1).

1829, Februar 23. Zwei Erdstöße zu Smyrna, wovon der eine sehr heftig war; beide horizontal und von N. nach S. gerichtet 2).

- Märs 8, 4 U. 10' Morg. Irkusk (Sibirien). Ein starker Erdstofs in der Richtung von Nordost nach Südwest. Nach Erman 7. März 16 U. 28' wahre (16 U. 40' mittl.) Zeit; er sagt: es wurde in Irkuzk und sowohl auf dem Parallelkreise von 50° als auf denen von 52° und 54° wahrgenommen, und erstreckte sich wahrscheinlich, gegen Süden wenigstens, auch noch weiter nach China hinein. An der Magnetnadel ließen sich keine Variationen wahrnehmen, welche man als Wirkungen dieses Erdbebens oder als mit demselben in Verbindung stehend ansehen könnte. — So weit Erman 1). Man empfand den Stofs an mehreren Orten von Kiachta an bis nach Nischney-Udinsk, also auf eine Länge von 100 geogr. Meilen. Ob er weiter süd - und nord - ost - und westwärts empfunden worden ist, darüber sind keine Nachrichten vorhanden. In Kiachta und Troizkosawsk war er so stark, dass die Schildwachen sich kaum stehend erhalten konnten, und ein dem Brausen des Sturmwindes ähnliches Getöse war ihm vorausgegangen 6). In der Festung Tunka, südlich vom Baikalsee, sollen die Erschütterungen drei Minuten ge-

<sup>1)</sup> Moniteur 1829, No. 72, p. 325.

Correspondenzblatt des Würtemb. Landw. Vereins, 8. Heft 1829, S. 186. — Bghs.

<sup>3)</sup> Ebendaselbet 4. Heft 1829, S. 235. — Bghs.

<sup>4)</sup> Poggendorff's Annalen, 2. Reihe, Bd. XXXIX, S. 115 f.

<sup>5)</sup> Preuls. Staatszeitung 1829, No. 124 und 185.

dauert haben; dort wichen die Wände hölzerner Häuser, Thüren und Oefen fielen ein; ein ungeheurer, am rechten . Ufer des Irkut stehender Felsen stürzte zusammen: an vielen Stellen öffnete sich die Erde: das Eis auf dem Flusse und auf dem See ging auseinander. Es folgten Erdschwankungen vom 8. bis 22. März mehreremal des Tages, sie waren von einem ungewöhnlichen unterirdischen Getöse begleitet und hielten bisweilen zwei Minuten an 1).

Herr Dr. Erman (Sohn), der sich bei diesem Erdstofse in Irkuzk befand, theilt darüber noch Folgendes mit. Er hörte zuerst 8 bis 10 Secunden lang ein klapperndes Geräusch der lose stehenden Theile des Hauses, das sich in einem gewissen Takte zu wiederholen schien, darauf folgte ein stärkeres Zittern der Mauern und ein erschütternder Schlag, wie von einer heftig zugeworfenen Thür, auf welchem wieder rollende Zitterungen folgten. Da man in hohen Gebäuden das Getöse sehr stark, auf ebener Erde aber und von Gebäuden entfernt dasselbe gar nicht gehört hatte, so scheint der Beobachter geneigt, dasselbe für ein in der Luft erfolgtes, und nicht für ein anterirdisches Geräusch zu halten. In Nischney Udinsk soll der Stofs vorzüglich stark empfunden worden seyn; und es entsteht die Frage, ob die geognostische Beschaffenheit des Bodens dieser Gegend, wo die Kohlensandstein-Formation zu Tage liegt, hierzu beigetragen hat. Man will vor dem Erdbeben zu Irkuzk eine der Jahreszeit nicht angemessene Beschaffenheit des Himmels und der Witterung wahrgenommen haben. Statt des dort gewöhnlichen dunkelblauen und wolkenlosen Himmels war einige Wochen hindurch vor dem Erdbeben, bei schwachem Ostwinde, nebliges Wetter, und selbst zweimal eine sommerliche Wolkenbildung. Ein Einwehner von Irkuzk hatte auch dem

<sup>1)</sup> Preuß. Staatszeitung 1829, No. 151.

Beobachter die Vermuthung geäußert, dass ein Erdbeben erfolgen könne, welchem dort gewöhnlich ähnliche Erscheinungen vorausgehn. Bemerkenswerth ist, dass Hr. Dr. Erman an seinem ausgestellten mitgustischen Declinatorium gar keine ungewöhnliche Bewegung während des Erdbebens wahrgenommen hat 1).

1829, März 18 bis 19, in der Nacht 12½ Uhr. Malung (Kirchspiel in Dalarne, Schweden). Ein heftiges, von starkem Sausen in der Luft begleitetes Erdbeben, dessen Bewegungen von NW. nach SO. gerichtet sind 3).

- März 21. Jamaica. Erdbeben 3).
- März 21. Murcia (Spanien). Anfang des heftigen, und in größeren und kleineren Zwischenräumen mehrere Monate hindurch wiederholenden Erdbebens im Thale der Segura zwischen der Stadt Murcia und der Meeresküste, östlich von ersterer. Das Thal, das von diesem Erdbeben betroffen und zum Theil schwer verwästet wurde, erstreckt sich von West nach Ost ungefähr sieben geographische Meilen lang. Die Stadt Murcia ist fast der westlichste Punkt, an welchem noch Erdstöße empfunden worden sind. Zu Archena, nordwestlich von Murcia, gleichfalls im Thal der Segura, und zu Alhama, westlich in den Bergen gelegen, welche das Gebiet der Segura von dem ihres Nebenflusses, der Sangoners, scheiden, hat man die Erdstöße nicht gefühlt, auch sind die an diesen beiden Orten entspringenden Schwefelwasserquellen davon nicht afficirt worden 4). Die Gegend ist überhaupt den Erderschütterungen ausgesetzt, und hat in der neuesten Zeit derselben empfunden, 1822 im October,

<sup>1)</sup> Poggendorff's Annalen, Bd. XVI (XCII), S. 153 bis 157.

Preus. Staatsz. 1829, No. 117. — Corresp. des Würtemb. Landw. Vereins, 4. Heft 1829, S. 235. — Bghs.

<sup>3)</sup> Preuse. Staatszeitung 1829, No. 223.

<sup>4)</sup> Annales des Sciences natur. T. XVII, p. 106.

1823 im Januar, und vom September 1828 an bis sum 11. März 1829, wie an den betreffenden Stellen bemerkt worden ist. Man kann daher den Anfang der dort im Jahre 1829 so häufig wiederholenden Erdstöße eigentlich in den September 1828 setzen.

Die Orte, welche sämmtlich mehr oder weniger davon gelitten haben, sind, auf dem nördlichen Ufer der Segura, von West nach Ost gezählt: Murcia, Orihuela, Paréquia, de S. Miguel, Cox, La Granja, Callosa, Benejuzar, Rafal, Almoradi, Formentera, Los Dolores, S. Felipe Neri, Roxales, S. Fulgencio; und auf dem südlichen: Raja Puebla, Beniajan, Algezares, Torrequerra, Beniel, Bigastro, Guardamar, La Mata und Torreviejo; die drei letzten liegen dicht am Meere in der Provinz Valencia. Auch Daja vieja und nueva, El Moral, Pinatar empfanden die Stöße.

Am 21. März Mittags erfolgte schon ein Erdstofs, aber der heftigste an demselben Tage 6 U. 20' Ab., welchem eine fürchterliche wellenformige Bewegung felgte, die in vielen, auf der angegebenen Linie gelegenen Orten die größten Zerstörungen anrichtete. — In derselben Miaute empfand man ein Erdschwanken in Madrid, dort in der Richtung von Ost nach West. Im Königl. Pallaste im Pardo bewegten sich die Kronleuchter und die Glokken in den Gemächern schlugen an. Auch in anderen Häusern und in Strassen empfand man die Bewegung. Des Thermometer war in Madrid zwischen 2 und 61 U. Ab. von 9° bis; auf 16° R. gestiegen. — Ebenfalls in derselben Minute wurde zu Beas de Seguna, in la Mancha, das Erdbeben in 3 Secunden Dauer und mit einem fürchterlichen Getöse begleitet empfunden. Siehen Minuten später erfolgte dort noch eine Erschütterung. Auch in Portugal soll man etwas von den Bewegungen in Murcia



empfunden haben; und swischen Alcobaca und Calcas, in Estremadura, soll ein See plötzlich sein Wasser verloren haben 1).

Gleichzeitig unfehlbar (obgleich 6 U. 37' angegeben werden) wurde das Erdbeben im Meere, 14 Meilen (welche?) nordöstlich von Torreviejo, und südöstlich vom Vorgebirge Palos empfunden. Ein Schiff erhielt einen so heftigen Stofs, dass man es gestrandet glaubte. Die Bewegung dauerte 1 Minute, dann erfolgte noch ein Stofs; desgleichen 6 U. 47', 6 U. 51', 7 U. 3' und 7 U. 5'. Die letzte war sehr heftig, und dauerte 48 Secunden. Diese Erschütterungen sollen von mehreren anderen Schiffen empfunden worden seyn.

Ueber die Richtung der Erdstöße giebt eine einzige Nachricht Auskunft, die von Hrn. Cassas, franz. Consul zu Alicante, in Annales des sciences naturelles, T. XVII, p. 106, mitgetheilt ist. Er sagt, daß die Stöße senkrecht von unten herauf erfolgt seyen. War dieses, so scheint der Ursprungsort derselben unter dem zwischen Orihuela und der Meeresküste gelegenen Theile der erschütterten Gegend gesucht werden zu müssen, von welchem sich die Erschütterungen gegen Osten in's Meer und gegen West und Nordwest in's Innere von Spanien fortgepflanzt haben, welches letztere die in Madrid wahrgenommene Richtung derselben und der Umstand zu bestätigen scheint, daß die westlich von Orihuela gelegenen Orte nur wenig, und der westlichste Punkt, die Stadt Murcia, am allerwenigsten haftig erschüttert worden sind.

Dem Stosse selbst ging ein donnerähnliches Getöse voraus, und während der folgenden Nacht sollen mehr als hundert schwächere Stösse erfolgt seyn. Der erste aber war es, der die großen Verwüstungen anrichtete; es sol-

<sup>1)</sup> Preufs. Staatszeitung 1829, No. 129.

len durch denselben gegen 3000 Gebäude zerstört worden seyn und 389 Menschen das Leben verloren haben. Diese Erdstöße bewirkten noch folgende ungewöhnliche Erscheinung. Es entstanden auf dem ganzen erschütterten Striche unzählige Spalten von verschiedener Länge und 4 bis 5 Zoll breit im Boden, und eben so viele cirkelrunde Oeffnungen von 2 bis 3 Zoll Durchmesser. Von diesen Oeffnungen warfen viele einen feinen, graugelben, glimmerigen Sand aus, wie er sich dort am Meeresufer bei Alicante findet; andere stießen eine Menge schwarzen Schlammes aus; wieder andere Seewasser mit Muscheln und Meerpflanzen. Die Anfangs verbreiteten Nachrichten von feurigen Ausbrüchen und Ergießungen von Lava in der erschütterten Gegend sind völlig ungegründet befunden worden.

Was die geognostische Beschaffenheit dieser Gegend betrifft, so besteht sie auf dem linken Ufer der Segura aus Alluvion, meist Sand, wie ihn die Oeffnungen ausgeworfen haben; auf dem rechten aus Hügeln von Kalkstein und Gyps. Auf diesem Ufer sind die Erdstöße häufiger und von längerer Dauer gewesen als auf dem linken 1).

1829, März 22, ohne Ang. der Tageszeit. Zu Anconszwei starke Erdstöße, begleitet von einem dem Abfeuern von Artillerie ähnlichen Getöse, die aber keinen Schaden verursachen <sup>2</sup>).

- März, vom 23. bis 30. erfolgten in der am 21.

Preuss. Staatszeit. 1829, No. 102, 107, 109, 111, 119, 136, 225. — Allgem. Zeitung 1829, No. 128, 133. — Annales de Chimie et de Phys. T. XLII, p. 348, T. XLV, p. 396. — De Cabrerizo Los Terremotos de Orihuela. Valencia 1829, 8. mit einer Abbildung u. einer Charte — bestätigt das meiste von Cassas berichtete. — Leonhard u. Bronn N. Jahrb. 1833, S. 125. [Vergl. übrigens April 17 u. 18. — Bghs.]

<sup>2)</sup> The New monthly Mag. 1829, November, p. 487,

erschütterten Linie in Murcia fast täglich mehrers, i bald stärkere, bald schwächere Erdstöfse 1).

1829, März 31. Zu Port au Prince (Jamaica) 4 U. Morg. zwei starke Erdstöße<sup>2</sup>).

- —— April 1. Morgens 2 Uhr wurde in Madrid ein Erdstess verspürt 3).
- April 2, 7 U. 10' M. Dieppe und Umgegend. Einige starke Erderschütterungen; die erste dauerte einige Secunden, und war von einem donnerähnlichen Getöse begleitet <sup>4</sup>).
- —— April 4 und folgende Tage, unerhörter Eisgang auf der Weichsel, dem Bug, dem Niemen u. s. w., welcher große Zerstörung anrichtet 5).
- —— April 6, 2 U. M. Murcia, neue Erschütterungen mit Getöse 10 Secunden lang, dann noch 12 Secunden Schwanken. Zwei Stunden später noch eine schwächere Erschütterung <sup>6</sup>).
- —— April 7, 1 U. M. Zu Petropawlowsk (Sibirien) ein Erdstofs 7).
  - April 7. Gotha ).
- —— April 19. Zu Ponferrada (Leon, Spanien) Erdbeben, welchem heftiges. Schneegestöber, Sturm und Regen vorausging 9).

<sup>1)</sup> In den angeführten Blättern.

<sup>2)</sup> Annales de Chimie T. XLII, p. 348. Sind vielleicht die beiden Angaben vom 21. u. 31. auf eine und dieselbe Thatsache bezüglich, und nur das eine Datum fehlerhaft?

Correspondenzbl. des Würt. Landw. Vereins, 5. Heft 1829,
 289. — Bghs.

<sup>4)</sup> Annales de Chimie T. XLII, p. 348.

<sup>5)</sup> Preus. Staatez. 1829, No. 107, und folg. Blätter bis 135.

<sup>6)</sup> Ebendaselbst 1829, No. 119, Beilage.

<sup>7)</sup> Ebendaselbst No. 243.

<sup>8)</sup> Siehe unten bei dem 5. Mai.

<sup>9)</sup> Preufs. Staatsz. 1829, No. 129.

1829, April 13, 4 U. Ab. Erdbeben, dessen Wirkungen sich von der Insel Thassis (der Macedonischen Küste gegenüber) durch einen Theil von Macedonien bis nach Adrian op el geäusert haben sollen. Auf der genannten Insel sass der Russische Admiral Ricord, von dem der Bericht herrührt, mit dem Türkischen Statthalter bei Tische, als der erste horizontale Stofs in der Richtung von Nordwest erfolgte, Flaschen und Gläser fielen vom Tische. Auch am Bord des Russischen Admiralschiffes empfand man den Stofs. Ein an der Küste stehender, noch von den Venetianern erbauter Thurm stürzte ein. In dem Hafenorte Kavala, Thassis gegenüber, stürzten einige Häuser ein. Das drei Stunden davon im Lande gelegene Dorf Pravi soll dabei 70 Häuser eingebüsst haben, und das Dorf Xanthy fast mit allen seinen Bewohnern von der Erde verschlungen worden seyn. In Adrianopel sollen einige Minarets und Häuser eingestürzt seyn. Der ersten Erschütterung ging ein Windstoß aus SO. voraus. Bis sum folgenden Tage fühlte man noch einige, aber schwache Stölse 1).

April 17, und Wieder heftige Erdstöße — April 18, 9½ U. M. in Orihuela und einigen anderen Orten des im März erschütterten Striches in Murcia und Valencia. Die Erschütterungen am 18. sollen zu Almoradi und Torrevieja 14 Minuten ununterbrochen gedauert, und in Salinas und Guardamar alle noch übriggebliebenen Wohnungen zerstört haben. Auch zu Villajosa in Valencia und zu Cartagena sollen an diesem Tage die Erschütterungen empfunden worden seyn. [Seit dem heftigen Erdbeben vom 21. März bemerkte man in den angeführten Gegenden von Spanien

Casseler allgem. Zeitung 1829, No. 158, S. 816, citirt Courrier de Smyrne v. 26. April.

.

wiederholte minder heftige Erdstöße, hänfige Fenerkugeln und andere ähnliche Meteore; mehrere Male farbige konzentrische Ringe um Sonne und Mond; trockne und anhaltende Stürme aus NW.; anhaltende Thätigkeit der neu entstandenen vulkanischen Oeffnungen, ein Eindringen des Meeres an mehreren Punkten der Küste um mehrere Fuß, während an der gegenüberliegenden Küste von Afrika ein Zurücktreten des Meeres bemerkt worden seyn soll. Die Segura, welche im Sommer 1828 beinahe ausgetrocknet war, überschwemmte die Felder; die zahlreichen vulkanischen Oeffnungen (in einem Raume von 4 Quadratmeilen bei Orihuela, Cartagena und Murcia) warfen Steine, Seemuscheln, bituminöse und andere Stoffe aus.] 1).

1829, April 18 — 19 Nachts, starker Erdstofs zu Malung in Dalecarlien (Schweden), mit Geräusch in des Luft 2).

—— April 23, 9½ U. Ab. Zu Freyburg (Baden) und zu Münsterthal (bei Stausen) eine ziemlich heftige Erderschütterung von donnerähnlichem Getöse begleitet und einige Secunden dauernd; die Richtung schien von Südwest nach Nordost zu gehen. Der Stoss sowohl als das Getöse wurden auch in den Bergwerken bei Münsterthal wahrgenommen. In Freyburg folgte gleich darauf ein starker NW. Sturm mit Schneefall 3).

—— April 24, 1 U. Ab. und 1 U. 20' wieder starke Erschütterungen in und um Almoradi (in Murcia) 4).

Allgem. Zeit. 1829, No. 128, S. 109, 133 u. 530. — Preufs. Staatsz., No. 136. B. — [Correspondenzblatt des Würtemb. Landw. Vereins, 5. Heft 1829, S. 289, 290. — Bghs.]

Correspondenzblatt des Würtemb. Landw. Vereins 5. Heft 1829,
 289. — Bghs.

<sup>3)</sup> Preus. Staatsz. 1829, No. 126. — Münsterthal liegt 2½ geograph. Meile S. g. W. von Freyburg, aber gerade in der Richtung, in welcher sieh die Erschütterung geäusert hat.

<sup>4)</sup> Preufs. Staatez. No. 136, Beilage.

i,

swar mit heftigem Sturme begleitete Bewegung, die aber von solcher Eigenthümlichkeit war, dass man sie für Wirkung eines Erdbebens hielt. Viele Schiffe wurden von ihren Ankern gerissen; von Zeit zu Zeit erschienen seuerrethe Streisen am Horizonte, die blitzend verschwanden, und die Magnetnadel änderte alle Augenblicke ihre Richtung 1).

- April, ohne Angabe des Tages. Zu Jakson (im Staate Tenessee, Nordamerika) empfand man eine ziemlich starke, lang anhaltende Erderschütterung <sup>2</sup>).
- Gegenden heftige Stürme mit Gewittern und Hagel. Am 2. in Parma; am 17. in Kalisch (Polen); am 25. in Lichtenberg (Obermainkreis, Bayern); am 28. in Rom; am 28. und 29. im Spessart. In Spanien (Granada, Valladolid und anderen Gegenden) fast den ganzen Monat hindurch unaufhörlicher Regen, der große Ueberschwemmungen verursachte. Ebenso in Schweden, wo fast alle Bäche, Ströme und Seen auf eine noch nicht erlebte Weise austraten; dabei lag noch hoher Schnee.
- Mai 2. Abends. In der Falkensteige (im Landamte Freyburg in Baden) rifs sich ein großes Felsenstück los, stürzte 400 Fuß hoch herab und zerschmetterte ein Haus 3).
- Ebenso. In Murcia wiederholte Erdstöße, deren nicht weniger als 51 gezählt worden seyn sollen 4).
  - Mai 4. Von diesem Tage wird aus Madrid ge-

Aligem. Zeitung 1829, No. 132, S. 528. — Preußs. Staatss. No. 137, Beilage. — Dorfz. No. 92.

<sup>2)</sup> Preuss. Staatsz. 1829, No. 181, Beilage.

<sup>8)</sup> Ebendaselbst No. 133, Beilage.

Correspondenzblatt des Würt. Landw. Vereins 6. Heft 1829, S. 337. — Bghs.

schrieben: Zu Puebla de Senabria (unweit Valladolid) hat man starke Erdstöße empfunden, die aber keinen Schaden gethan haben 1).

1829, Mai 4. Erdstöße im Albaner Gebirge bei Rom in senkrechter Richtung 2).

- Mai 5. Gotha. In dem Krahenberge, einer mit Eichenwald bewachsenen Anhöhe, dreiviertel Stunden nordwestlich von der Stadt, hatte man, an diesem Tage, und schon vorher am 7. April auf ganz gleiche Weise, eine Erscheinung wahrgenommen, die ich nach dem Berichte eines Zeugen derselben, den ich darüber selbst einige Tage nach dem Vorfall genau vernommen habe, hier beschreibe. Dieser Zeuge, der Kreiser Eberhard aus Goldbach und einige Holzhauer, über welche er die Aufsicht zu führen hatte, sassen am 5. Mai im untern Theile des genannten Waldes, zwischen Herrenweg und dem Dorfe Remstätt, unweit der Fuchsecke, auf einem Schlage, um zu frühstücken. Plötzlich hörten sie unter sich ein schnell vorübergehendes, aber starkes Getöse, gleich als ob eine Last großer Steine auf einmal von einem Wagen herabgeschüttet würde, oder als ob ein Gebäude zusammenbräche; diesem Getöse folgte schnell eine unter ihnen von Süd nach Nord hinstreichende Erschütterung des Bodens. Die Luft war dabei ganz unbewegt. Die Leute sahen sich erschrocken an, und, den Grund dieser Erscheimang nicht begreifend, suchten sie ringsumher, ob viel-· leicht eine Eiche niedergestürzt wäre, fanden aber Nichts.

Am 7. April 9 U. Morg. hatten dieselben Männer und noch einige mehr an derselben Stelle ganz dieselbe Erscheinung wahrgenommen, nur mit dem Unterschiede, dass damals die Erschütterung in der entgegengesetzten Rich-

<sup>1)</sup> Allgem. Zeitung 1829, No. 140, S. 557.

<sup>2)</sup> Correspondenzblatt a. a. O. - Bghs.

tung, nämlich von Nord nach Süd unter ihnen hingestrichen war. Dieser Umstand scheint mir die Erscheinung zu erklären, und die Vermuthung zu rechtfertigen, daß sie kein Erdbeben war (wofür das Gerücht sie ausgegeben hatte), sondern ein Erdfall, der sich im Innern des Berges ereignete und nicht zum Tagebruch kam. Dieses anzunehmen erlaubt auch die Beschaffenheit des Bodens. Die Oberfläche.des Krahenbergs besteht aus Muschelkalk, welcher um Gotha her ein mächtiges, in welligen Formen gebogenes, hie und da Höhlen enthaltendes Gypslager bedeckt. Wahrscheinlich ist am 7. April ein Theil des Gewölbes einer solchen Höhle im Gyps von Norden her eingestürzt, und erst am 5. Mai der andere Theil von Süden her nachgebrochen, während sich die gewölbartige, darüber hingebogene, überaus mächtige Decke des sehr festen Muschelkalks noch erhalten hat. Sehr wird diese Vermuthung durch den Umstand unterstützt, dass ganz nahe bei der Stelle, an welcher die Erschütterung empfunden wurde, sich zwei tiefe uralte Erdfälle befinden.

1829, Mai 5, nach Mittage. — Einige heftige Erdstöße auf dem schon am 13. April erschütterten Landstriche an den Macedonischen und Thracischen Küsten. Sie wurden von Salonichi bis Constantinopel und zu gleicher Zeit sogar in Bucharest empfunden. Im südlichsten Theil dieses Landstrichs waren diese Erschütterungen am heftigsten und zerstörend, in Salonichi warfen sie Häuser, Moscheen und einen Theil der Stadtmauer um, und bis zum 10. wurde dort die Erde mehrmals bewegt. Die kleine Stadt Drama soll ganz zerstört worden seyn, und viele Dörfer umher sehr beschädigt. Auch die Städte Kawala und Seres litten viel, und in Adrianopel hatte man zwischen dem 13. April und 5. Mai fast täglich Bewegungen gefühlt. Ein vier Stun-

den von Drama entfernter Berg ergofs plötzlich ein röthliches Wasser] 1).

1829, Mai 13, 4 U. M. Zu Petropawlowsk (Sibirien) Erderschütterung 2).

- Mai 15 bis 17. Bei Torrevieja zählte man in diesen Tagen wieder fünfunddreißig Erdstöße [die weniger bedeutenden nicht gerechnet.] 3).
  - Mai 19. Mexico. Ein heftiger Erdstoss 4).
- Mai 21 bis 22, in der Nacht. Zu Albano, Genzano, la Riccia und Castel Gandolfo (Kirchenstaat) 16 Erdstöße an diesem und einigen folgenden Tagen. [Das behauptete Fallen des Wasserspiegels der dortigen Seen wurde als ungegründet erkannt, auch wurden sonst keine außergewöhnlichen Erscheinungen wahrgenommen.] 5).
- Mai 22, 10 U. 45' M. Zu Gräz (in Oestreich). Nachdem es ungefähr acht Tage lang ununterbrochen geregnet hatte, erfolgte ein ziemlich heftiger Erdstoß, und gleich darauf wieder starker Regen, der jedoch nicht über eine halbe Stunde anhielt. Hierauf erheiterte sich der Himmel und es folgte schönes warmes Wetter. Das Erdbeben berührte die Vorstädte Graben, Geydorf, St. Leonhard, Morellenfeld, Münzgraben, Jacomini und mehrere Theile der inneren Stadt. Am fühlbarsten die drei Säcke, die Neuthor- und Räuber-

<sup>1)</sup> Preuss. Staatszeitung 1829, No. 188, Beilage.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst No. 343.

Dorfz. 1829, No. 105. — [Correspondent blatt des Würtemb. Landw. Vereins, 6. Heft 1829, S. 337. — Bghs.]

<sup>4)</sup> Annales de chimie et de phys. T. XLII, p. 348.

Preuß. Staatsz. 1829, No. 165. — Annales de chim. T. XLII,
 p. 348 u. 349. — Journ. de Francf. 1829, No. 163. — Nouvelles Annales des Voy. 1829, Jun. S. 372 — 74. — [Correspondenzblatt des Würtemb. Landw. Vereins, 6. Heft 1829,
 S. 337. — Bghs.]

Gasse, während die Vorstädte auf dem rechten Ufer der Mur Nichts davon empfanden. Die Richtung des Stoßes ging von NO. nach SO. (?). Der Stoß war perpendicular (?) und dauerte ungefähr 1 Secunde. Bemerkt wird, daß er an einigen Punkten als von unten herauf kommend, an andern, z. B. in Geydorf, so empfunden wurde, als ob von oben herab auf das Dach ein heftiger Druck erfolgte, Beschädigung an Gebäuden fand dabei nicht statt 1).

1829, Mai 23, 5 Uhr Ab. Constantinopel und Scutari. Zwei Erdstöße, die in Constantinopel keinen Schaden verursachten, aber auf der Asiatischen Seite Gebäude beschädigten. Sie sollen auch in den Dardanellen empfunden worden seyn, und den Schlössern Beschädigungen zugefügt haben 2).

- Mai 23. Von diesem Tage schreibt der Professor Schulz (aus Gießen) von Baku aus: Seit dem Anfange Januars hört man die Mauern von Alt-Schamachi krachen, in Folge der Erderschütterungen, die jede Nacht von 2 bis 3 Uhr eintreten 3).
- Mai, ohne Angabe des Tages. Ziemlich heftiges Erdbeben in der Stadt Jackson des Nordamerikanischen Staats Tenessee 4).
- Auch dieser Monat seichnete sich durch besondere meteorische Erscheinungen aus, die in mehreren Gegenden eintraten. Am 1. zu Memel ein furchtbarer Sturm, am

<sup>1)</sup> Preufs. Staatez. 1829, No. 157.

<sup>2)</sup> Casseler Zeitung 1829, No. 184, S. 955.

Moniteur 1829, No. 336, p. 1843, citirt Augsb. Zeitg. — Dieselbe Quelle, die im Jahre 1828, Seite 304 angegeben ist.

Correspondenzbl. des Würtemb. Landw. Vereins, S. Heft 1829,
 115. — Bghs.

<sup>5)</sup> Preufs. Staatez. 1829, No. 203.

9. und mehrere Tage vorher Orcane auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung. — Vom 12. bis 18. ein ungewöhnliches Steigen der Elbe und Oder, auch einige ihrer Nebenflüsse, das viele Zerstörung anrichtet; bei Wehlstädtel an der Elbe wurde dabei eine ganze Felsenwand in den Strom gestürzt. — Am 29. verwüsteten Sturm und Regen die Gegend von Palma im District von Nola. Am Caucasus fiel während des ganzen Frühlings so vieler Regen, dass der Kur aus seinen Ufern trat u. s. w.

1829, Junius 1. Albano. An diesem und einigen vorhergehenden Tagen erfolgten wieder einige Erderschütterungen, stärker als die im Mai und Schaden anrichtend. Am 1., 10 U. M., fühlte man auch in Bonn 1) ein leichtes Beben in der Richtung von O. nach W. 2).

- Junius 2. Warmbrunn (Schlesien). Das dortige, sonst klare Mineralwasser zeigte sich an diesem Tage blau und molkig. In der Nacht vom 2. zum 3. empfand man auf der Schneekoppe, im Riesengebirge, drei Erdstöße. [Der Schneekoppen-Wirth floh ins Thal. Vielleicht hingen beide Erscheinungen zusammen] 3).
- Junius 1 bis 10. Torrevieja (Valencia), hier wurden während dieser sehn Tage wieder 68 Erdstöße gezählt, unter denen einige sehr stark waren. [Namentlich war dies am 4. und 5. in der Art der Fall, daß die Bewohner die Gegend zu verlassen beschlossen. Am 7. Juni Orkan mit Regengüssen und Ueberschwemmungen in der Provinz Murcia] 4).
- —— Junius 8 bis 9. Nachts. Erdstöße im Albaner-Gebirge bei Rom <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Wird wohl Rom heißen müssen. - Bghs.

<sup>2)</sup> Preufs. Staatsz. 1829. No. 170.

Dorfz. 1829, No. 110. — Preuß. Staatss. 1829, No. 169, B. u. No. 175, B.

<sup>4)</sup> Annales de Chimie T. XLII, p. 349.

Correspondenzbl. des Würt. Landw. Vereins, 7. Heft 1829, S. 53. — Bghs.

- 1829, Junius 17. Ab., 6 Erdstöße u. ) in Murcia,
  —— Junius 18., zwei Erdstöße desgl. wiederholte Erschütterungen an den folgenden Tagen (siehe 19) 1).
- Junius 17. Von diesem Tage wird aus Mexico geschrieben: Seit Einem Monate sind wir schrecklich von Erdbeben geplagt. Wir hatten neulich 6 Stöße zwischen 9 U. Ab. und 2 U. M., die zwei bis drei Tage darauf wiederholten. Viele Leute flohen auf die öffentlichen Plätze 2).
- Junius 19. Almoradi (Murcia). Bei Sonneraufgang ein starker Erdstofs, 6 U. M. ein schwächerer, 6½ U. Ab. ein dritter 3).
- Junius 24, 7 U. 10' Ab. Paris. Einige Erderschütterungen, nach Angabe einiger in der Straße de Mont Parnasse wohnender Personen 4).
- Junius 26. Zu Caen (Frankr., Dep. Calvados), und in der Umgegend, eine leichte Erschütterung von 2 Secunden Dauer <sup>5</sup>).
- Junius 28, gegen 8 U. Ab. Zu Orihu ela und San Pedro del Pinadar (Murcia) starkes Erdbeben 6).
- Junius, ohne Angabe des Tages, in der Mitte des Monats. Erdbeben auf St. Thomas, einer der Jungfrau-Inseln in Westindien 7).
- Julius 1. Ungarn. Erdstöße in Debreczin, Vamos, Perts, 3 Stunden von Debreczin, Karczag in Groß-Cumanien, Nagy-Karoly im Zabolscschen Co-

Correspondenzblatt des Würt. Landw. Vereins, 8. Heft 1829, S. 115. — Bghs.

<sup>2)</sup> Preufs. Staatsz. 1829, No. 223.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst No. 197.

<sup>4)</sup> u. 5) Annales de Chimie T. XLII, p. 349.

<sup>6)</sup> Preufs. Staatsz. 1829, No. 212.

Correspondenzbl. des Würt. Landw. Vereins, 8. Heft 1829,
 116. — Bghs.

tat, Ssathmar, Erlan und an mehreren anderen ten. Die größte Ausdehnung des erschütterten Bezirks. n W. nach O., beträgt 45, und von N. nach S. ungehr 10 geogr. Meilen, [In Debreczin, nach einem schwü-1 regnigten Tage erster Stofs um 2 Uhr nach Mittercht; 4 U. 24' Morg. zwei stärkere; Vermittags heftir Regen; Abends 8 Uhr 28' bei röthlichen Wolken am prizont, und einer zwei Secunden dauernden Lichterheinung, die dem Wetterleuchten ähnlich war, drei hefe horizontale Erdstöße in der Richtung von O. nach , und von unterirdischem Getöse begleitet.] Nach dem richte des Dr. von Staintz zu Nagy-Karoly (Kallo) folgte 4 U. M. dort der erste Stofs; an demselben Tage, U. 40' Abends, erfolgten mit einem Getöse, das dem ollen eines mit leeren Fässern beladenen Wagens ähnlich ir, zwei wagerechte Erderschütterungen in der Richtung n NO. gegen SW. oder, wie Andere bemerkt haben wol-1, von SW. nach NO. Jede dieser Erschütterungen daute 2 Secunden, und die Pause zwischen beiden eben so ige. Sie brachten ein Schwanken beweglicher Gegeninde hervor, der Barometerstand scheint dabei keine Verderung erlitten zu haben. Die Brunnen enthielten um e Zeit dieses Erdbebens und nach demselben trübes und elhaftes Wasser, was aber durch die vorhergegangenen ufigen und heftigen Regengüsse bewirkt worden seyn nn. Der Berichterstatter bemerkt, dass vor und wähnd dem Erdbeben Thiere, besonders Hunde und Katzen, osse Unruhe gezeigt, geheult und in der Erde gescharrt tten. Der Berichterstatter macht auf die dem Erdben vorhergegangene Witterung aufmerksam, und glaubt 3 als Vorläufer jenes Phänomens betrachten zu können. e zeigte ungefähr dieselben zum Theil ungewöhnlichen rscheinungen, die man zugleich im übrigen Europa wahrhm, besonder vom 23. Junius an, wo drückende Hitse

cintrat, welcher Sturmwinde und Platzregen folgten. Merkwürdig sind besonders starke nächtliche Beleuchtungen des selbst bewölkten Himmels, und flammenähnliche Röthe, die man in den letzten zwei Tagen vor dem Erdbeben dert beobachtet haben will. — In Debreczin hatte man sett dem Jahre 1746 kein Erdbeben empfunden. [Auch am 2. und 7. Juli fanden in denselben Gegenden Erschütterungen statt.] 1).

1829, Julius 2. Wiederholte-Erdstöße in der Spanischen Provinz Murcia 3).

- Julius. In den ersten Tagen des Monats, Erdstöfse in der Normandie<sup>3</sup>).
- Julius 3 bis 4, in der Nacht. Zwolfe (Oberyssel). Ein leichter Erdstofs, während dessen das bis dahin stürmische Wetter sich in eine völlige Windstille verwandelt 4).
- Julius 24, zwischen 10 und 11 U. Ab. neue Erdstöße zu Almoradi und der Umgegend; erstaunliche Hitze in jenen Gegenden; heftige Gewitter und Hagelschläge <sup>5</sup>).
- Julius 27, um 1 U. nach Mittag abermals drei Brdstöße in den Gegenden von Ungarn, welche am 1, 2. und 7. Juli erschüttert wurden 6).
- Julius 30, 5½ U. Ab. Zu Neuschl (Ungarn) Erdbeben, ohne Schaden 7).

<sup>1)</sup> Preuss. Staatsz. 1829, No. 200, 218, B. u. No. 235.

Correspondenzbl. des Würt. Landw. Vereins, 8. Heft 1829,
 S. 183. — Bghs.

<sup>3)</sup> A. a. O. - Bghs.

<sup>4)</sup> Preufs. Staatsz. 1829, No. 197.

Correspondenzblatt des Würtemb. Landw. Vereins, a. a. Q.,
 S. 184. — Bghs.

<sup>6)</sup> A. a. O., S. 237. — Bghs.

<sup>7)</sup> Preuß. Stuatez. 1829, No. 285.

mitat, Szathmar, Erlau und an mehreren anderen Orten. Die größte Ausdehnung des erschütterten Bezirks. von W. nach O., beträgt 45, und von N. nach S. ungefähr 10 geogr. Meilen, [In Debreczin, nach einem schwülen regnigten Tage erster Stofs um 2 Uhr nach Mitternacht; 4 U. 24' Morg. zwei stärkere; Vormittags heftiger Regen; Abends 8 Uhr 28' bei röthlichen Wolken am Horizont, und einer zwei Secunden dauernden Lichterscheinung, die dem Wetterleuchten ähnlich war, drei heftige horizontale Erdstöße in der Richtung von O. nach W., und von unterirdischem Getöse begleitet.] Nach dem Berichte des Dr. von Staintz zu Nagy-Karoly (Kallo) erfolgte 4 U. M. dort der erste Stofs; an demselben Tage, 8 U. 40' Abends, erfolgten mit einem Getöse, das dem Rollen eines mit leeren Fässern beladenen Wagens ähnlich war, zwei wagerechte Erderschütterungen in der Richtung von NO. gegen SW. oder, wie Andere bemerkt haben wollen, von SW. nach NO. Jede dieser Erschütterungen dauerte 2 Secunden, und die Pause zwischen beiden eben so lange. Sie brachten ein Schwanken beweglicher Gegenstände hervor, der Barometerstand scheint dabei keine Veränderung erlitten zu haben. Die Brunnen enthielten um die Zeit dieses Erdbebens und nach demselben trübes und ekelhaftes Wasser, was aber durch die vorhergegangenen häufigen und heftigen Regengüsse bewirkt worden seyn kann. Der Berichterstatter bemerkt, dass vor und während dem Erdbeben Thiere, besonders Hunde und Katzen, große Unruhe gezeigt, geheult und in der Erde gescharrt hätten. Der Berichterstatter macht auf die dem Erdbeben vorhergegangene Witterung aufmerksam, und glaubt sie als Vorläufer jenes Phänomens betrachten zu können. Sie zeigte ungefähr dieselben zum Theil ungewöhnlichen Erscheinungen, die man zugleich im übrigen Europa wahrnahm, besonder vom 23. Junius an, wo drückende Hitse

eine Wasserhose, die die stärksten Bäume entwurzelt. In den letzten Tagen ein schwerer Hagelfall im Umkreis von sechzehn Gemeinden um Lauterbach im Darmstädtschen, wobei hie und da der Hagel einen halben Fuß hoch lag u. s. w.

1829, am 5. Julius bei Arnstein (im Bayerschen Unter-Mainkreise) Sturm mit Hagel, Wasserhose und Wolkenbruch. Am 8. zu Genf Gewitter mit einem Orcan. der Dächer abwarf. Am 9. trifft ein furchtbares Hagelwetter in Oestreich die Gegend von Gumpoldskirchen, Thalern, Möllersdorf, Neudorf, Laxenburg, Hochau, Biedermannsdorf und Hennersdorf; an demselben Tage ein schweres Gewitter in München und Strafsburg, wo der Blitz den Münster vier Mal getroffen haben soll. Am 14. dergleichen in Zwolle. Am 15. wurden in Frankreich die Gemeinden Arcis sur Aube. Ormes, Allibaudières, du Chine, Champigny, Vilette, Torcy, Pouan, auch Vitry durch Hagel verwüstet. Am 16. traf der Blitz ein Gebäude zu Brinkum, 2 Stunden von Bremen; an demselben Tage den Ableiter des Pulvermagazins der Caserne von Luxemburg. Am 17. schwere Gewitter mit Hagel in der Preussischen Rhein-Provins zu Eschweiler, Rheins Andernach, Neuwied u. s. w., es fielen Hagelkörner von 6 bis 10 Loth. Am 18. in der Gegend von Krakau eine verwüstende Wasserhose mit Hagel. Am 29. zu Brüssel und Düsseldorf schwere Gewitter mit Hagel. Um dieselbe Zeit wurde in London geklagt über die unaafhärlichen Regen, die der Ernte Schaden drohten, und in Madrid über Dürre und Wassermangel. Am 23. fiel zu Méru, im Franz. Dep. de l'Oise, ein Wolkenbruch, und in den darauf folgenden Tagen richtete ein mit Gewitter begleiteter Sturm zu Canterbury und in benachbarten Städten und Häfen vielen Schaden an. Am 25. und 26, Oronn

zu Bordeaux, und am 26. höchst verwüstende Hagelwetter in den Departements Vienne, Charente und Gironde; in mehr als 125 Gemeinden werden die Ernten zerstört. Von Poitiers bis Cavignac Alles verwüstet. Auf der Küste von Ambès scheitern viele Fahrzeuge. Am 26. in den Hannöverschen Aemtern Bruchhaus en und Hoya eine verwüstende Windhose, in Augsburg dreimaliges Einschlagen des Blitzes, in München tödtet derselbe einen Knaben, in Tyrol wird an demselben Tage die Gegend von Grän, Nesselwangle, Hinterbühel, Oberletzen, Massau, Pinswang, Pfach und Reuth von Hagelschlag getroffen. Am 27. Sturm mit Gewitter und Hagel in London, heftiges Gewitter und mehrmaliges Einschlagen des Blitzes in Paris, in Baiern wurden an demselben Tage mehrere hundert Orte von Gewittern mit Hagel heimgesucht. Vom 27. bis zum 29. leidet Schweidnitz und die Gegend umher, so wie das Eulengebirge von Wolkenbrüchen und den heftigsten Regengüssen, besonders der Ort Wüsten-Waltersdorf. Am 29. traf der Blitz in der Nähe von Erlangen ein Bauerhaus und tödtete ein Kind.

1829, August 4. Morgens 2 U. erneuerte wellenförmige Erdstöße von 4 Secunden Dauer in Ungarn, mit bedeutenden Beschädigungen an Gebäuden. Hauptsächlich wurden die Ortschaften Nagy-Karoly, Endred, Dengeleg, Zriny, Portelek beschädigt. Man hatte früher (seit einem Jahrhundert wenigstens) kein Erdbeben in diesen Gegenden wahrgenommen 1).

— August 7, 3 U. M. Zu Colmar, St. Dié, Strafsburg und an mehreren Orten im Elsafs mehrere von fernem donnerähnlichen Getöse begleitete Erderschütterungen. [In Pontroye und Belfort war der Stofs am stärksten

Correspondenzbl. des Würt. Landw. Vereins, 8. Heft 1829,
 S. 237. — Bghs.

Bd. V. ERDSES. u. VULC.

und hier namentlich von dem unterirdischen Getöse begleitet. Auf den Bergen wurde die Erschütterung heftiger, als in der Niederung empfunden.] <sup>1</sup>).

1829, August 17 (oder 18?), 3½ U. Ab. Ein ziemlich starker Erdstoß wird empfunden zu Gothenburg, Christianshavn, Amager, Kopenhagen und auf einem in der Gegend von Dobberan vor Anker gelegemen Dampfschiffe. In Kopenhagen, wo man seit dem 1. November 1755 keine Erderschütterung empfunden hatte, dauerte diese einige Secunden, und ihr voraus ging ein hohles Donnern, wie vom Rollen eines Wagens durch ein Thor. Die Richtung des Stoßes kam aus NW., und war stark genug, um ein Wanken der Möbeln, ja selbst der Wände hervorzubringen. Das Barometer, welches vom Morgen bis gegen 12 U. Mittag um 3 Linien gestlegen war, änderte im Augenblick des Stoßes seinen Stand nicht im Mindesten 3).

- —— August 20. Zu Port Antonio (Jamaica) zwei leichte Erdstöße 3).
- ----- August 28. In den White-Mountains (in Newhampshire, Nord-Amerika) erfolgte ein großer, schr zerstörender Bergfall 4).
- August 31 bis Sept. 1, Nachts, im Wologdaschen u. Archangelschen Gouvernement Erderschütterungen bei stillem Wetter. Im ersteren erfolgten innerhalb 15 Minuten deren drei, von unterirdischem Getöse
  begleitet, die mehrere Gebäude wanken machten, und in
  einer Kirche Lampen von einem hangenden Leuchter her-

<sup>1)</sup> Annales de Chimie T. XLII, p. 349. — [Correspondenzblatt des Würtemb. Landw. Vereins, s. a. O., S. 237. — Abde.]

<sup>2)</sup> Preuss. Staatsz. 1829, No. 238 und 249.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst S. 315.

<sup>4)</sup> Brewster, Journal of science, New Serie Vol. I, p. 299.

abwarfen. Im letzteren erfolgten nur zwei Stöfse ohne Geräusch und ohne Schaden zu thun 1).

Die schweren Gewitter und Stürme dauern fort. In den ersten Tagen traf ein solcher die Dörfer Buchpöllnitz und Mittelpöllnitz bei Ilmenau in Thüringen; der Blitz schlug in ein Haus und tödtete einen Knaben. Am 4. und 5. thaten Stürme an den Englischen Küsten großen Schaden. Am 4. war zu Rom unerträgliche Hitze und zu Clermont in Frankreich Schneefall. Am 12. wurde die Gegend von Murcia durch eine große Ueberschwemmung verheert. Am 14. schlug in Berlin der Blitz ein, und zu Gumbinnen desgleichen fünf Mal, dort sollen während des Gewitters drei Feuerkugeln gesehen worden seyn; eine andere Nachricht setzt diese Begebenheit in die Nacht vom 14. bis 15. Julius. Am 15. verheerte ein Wirbelwind die Gegend von Porchoff im Russischen Gouvernem. Pskow. In Schottland thaten in der Mitte des Monats häufige Regengüsse und Ueberschwemmungen vielen Schaden. Am 30. ein starker Schneefall zu Madrid. In Schweden zerstörte unaufhörlicher Regen die abgehauenen Feldfrüchte, und in Croatien klagte man noch am 22. über anhaltende Dürre.

1829, September 1. Auf der Insel Erromanga, einer der neuen Hebriden, wurde 2 U. 30' Nachmittags ein unbedeutender Erdstofs empfunden 2).

September 6, 3 U. 25' Ab. Cremona, ziemlich starkes Erdbeben in der Richtung von S. nach N. und in mehreren gegen 4 Secunden dauernden Schwingungen, mit unterirdischem Getöse. Das Gewölbe der St. Dominicus-Kirche spaltete sich an einigen Stellen; mehrere Schlöthe fielen ein, Glocken schlugen an, und Mauern und

<sup>1)</sup> Preufs. Staatsz. 1829, No. 353.

Aus Bennet in Asiatic Journal, New Serie Vol. VII, daraus in Berghaus' Annalen Bd. IX, S. 540.

Gewölbe einiger Häuser litten Schaden. Der Himmel war neblig, der Wind Nord, später heiterte sich der Himmel auf und die Sonne kam hervor. — 8½ U. Ab. erfolgten noch 3 Secunden lang einige Schwingungen mit dumpfem Getöse <sup>1</sup>).

1829, September 9, 10½ U. Morg. Frankfurt am Main. In einigen Theilen der Stadt glaubte man einen Erdstofs (von SW. nach NO.) empfunden zu haben. Da aber zu gleicher Zeit eine Art von Windhose über die Stadt gezogen war, so bleibt es zweifelhaft, ob nicht diese allein die Erschütterungen, die man empfand, hervorgebracht haben mag <sup>2</sup>).

- September 24, 11 U. M., erneuertes Erdbeben in Murcia, Orihuela u. s. w. und in der Nacht vom 24. auf den 25. September. In Torrevieja hatte man vom 14. bis 19. September bis an 50 verschiedene Erdstöße gezählt 3).
- September 26. Zu Valparaiso (Chili) ein Erdstofs, der an Heftigkeit dem vom 19. November 1822 nichts nachgab, aber von viel kürzerer Dauer war. Die Gebäude hatten zwar bedeutend gelitten, aber bei weitem nicht so viel als damals 4). Nach anderen Nachrichten, welche dieses Erdbeben auf den 26. October setzen, war die Zerstörung hier und in St. Jago sehr groß, und das Dorf Casabianca wurde fast ganz verschlungen 5). Dieses Erdbeben (nach Leonhard 26. October 6) dauerte

<sup>1)</sup> Preufs. Staatsz. 1829, No. 263.

Allgem. Zeit. 1829, No. 258, Beilage, S. 1031. — Preufs-Staatsz. No. 259, Beilage.

Correspondenzbl. des Würt. Landw. Vereins, 11. Heft 1829,
 S. 280. — Bghs.

<sup>4)</sup> Preuss. Staatsz. 1830, No. 49, Beilage, S. 351.

Froriep's Notizen, No. 584 (Bd. XXVII, No. 12), S. 186. —
 Annales de Chimie T. XLV, p. 398.

<sup>6)</sup> Ist bei Leonhard ein Schreib- oder Druckfehler. - Bghs.

20 Secunden; eine große Menge Häuser in Valparaiso wurde mehr oder weniger zerstört, doch verlor Niemand das Leben. Allein zu St. Jago, wo das Erdbeben noch stärker war, sind mehrere Einwohner umgekommen. Das Dorf Casa Blanca, 30 Meilen (welche?) von St. Jago, liegt ganz in Trümmern 1).

Hestige meteorische Erscheinungen dauern auch im September fort. Vom 1. bis 3. erfolgten nach starken Gewittern und Regengüssen große Ueberschwemmungen der Saale und Unstruth, bei Naumburg, Weissenfels u. s. w. - Verwüstendes Austreten von Bergströmen ereignete sich in denselben Tagen und bis zum 6., in den unteren Rheingegenden, an der Roer, Erst, Inn, Sieg und Acher. Ein gleiches erfolgte am Main, über Schweinfurt u. s. w. Im Canal wütheten in der ersten und zweiten Woche dieses Monats die heftigsten Stürme. Auch die Gegend von Gent wurde durch Gewitter mit Wirbelwind verwüstet. - In Norwegen thaten unerhörte Wasserfluthen bedeutenden Schaden. - Am See von Lugano entstand am 14. aus einem starken Südwestwinde ein Wirbelwind mit Schneegestöber und Wasserhose, wobei die Gegend zwischen Magadino und Bellinzona überschwemmt wurde 2). Am 25. erfolgte nach anhaltendem Regen in den Gebirgen Graubundens ein Anschwellen des Rheins, das besonders bei Saletz, Monstein, Au, St. Margareth und Rheinau vielen Schaden that.

1829, October. Zu Anfang dieses Monats wurden zu Aubonne (im Waadtlande) etliche Erdstöße gespürt; desgleichen ein helles Meteor (eine Feuerkugel?) beobach-

<sup>1)</sup> Leonhard u. Bronn, N. Jahrb. 1834, S. 459.

<sup>2)</sup> Moniteur 1829, No. 271, p. 1589.

tet, das mit einem starken Knall verschwand; Windstöße und Schneegestöber folgten darauf 1).

1829, October 5, 10 U. 5' M., in der Gegend von Mürzzuschlag (im Brucker Kreis von Steiermark) ein Erdbeben, das bis nach Oestreich empfunden worden seyn soll. Seine Richtung war von NO. nach SW. Ein Stall aus Mauerwerk stürzte ein 2).

- October 12, 11 U, Ab. Zu Gessenay (Saanen, Canton Bern) eine von unterirdischem Getöse begleitete Erderschütterung, bei stillem kalten Wetter. An demselben Tage bekam im Sixthale, nicht weit vom Montblanc, ein Berg einen so beträchtlichen Riss, dass man einen Bergfall befürchtete 3).
- October 13. Murcia und Orihuela. Neue Erderschütterungen 4).
- --- October 15. Erdsenkungen und Erdrisse an den westlichen und östlichen Abhängen des Berges von Blonay im Canton Waadt; vielleicht in Folge der Erderschütterungen, welche um diese Zeit in mehreren Gegenden der Schweiz vorkamen 5).
- October 20, 4½ U. M. und 3½ U. Ab. Zu Granada (Spanien) zwei Erdstöße, denen ein furchtbares unterirdisches Getöse vorausgeht 6). [Eine andere Nachricht setzt dieses Erdbeben auf den 19. October, den ersten Stoß auf 4 U. Morg.; der zweite war weniger heftig; beide hielten ziemlich lange an, und wurden

Correspondenzbl. des Würt. Landw. Vereins, 12. Heft 1829,
 S. 324. — Bghs.

<sup>2)</sup> Preuss. Staatsz. 1829, No. 297, Beilage.

Ebendaselbst 1829, No. 308. — Leonhard und Bronn, Jahrbuch f. Mineralogie, Bd. I, S. 105.

<sup>4)</sup> Preuss. Staatez. 1829, No. 308, Beilage.

 <sup>5)</sup> Correspondenzbl. des Würt. Landw. Vereins, 11. Heft 1829,
 S. 322. — Bghs.

Allgem. Zeit. 1829, No. 318, S. 1270. — Preuß. Staatez. 1829, No. 824.

1829, October 24, Nachmittags um 4 Uhr, von einem dritten Stofse in denselben Gegenden gefolgt] 1).

--- October 26. Erdbeben zu Valparaiso (Chili). Oder am 26. September ? 2).

Von meteorischen Begebenheiten dieses Monats sind zu erwähnen: - Ungewöhnliche Hitze in Neapel in den ersten Tagen = 26° R. - Vom 6. bis 9. Schneefall an vielen Orten Deutschlands, hie und da ungewöhnlich stark. Die hestigsten Stürme im Adriatischen Meere an den Küsten von Triest und Fiume. Triest wird zum Theil überschwemmt, viele Schiffe werden beschädigt, und der Leuchtthurm am Lazareth wird umgeworfen. Auch bei Genua wüthet ein Orcan, der aus SW. in WSW. und endlich in NW. übergeht, am 7. von 11 U. Ab. bis zum 8. 4 Uhr Morg., dabei hohe Fluth. - Am 14. fiel za Kopenhagen bei einem Thermometerstand von - 2,5° R. so vieler Schnee, dass er mit Wagen aus der Stadt geschafft werden musste, die stehenden Gewässer belegten sich mit Eis, und es stürmte so heftig, dass mehrere Schiffe strandeten. An demselben Tage hatte man in Neapel +24° R. und in Madrid fiel Schnee. Zu Bromberg und Umgegend trat in der Mitte des Monats heftiger Frost ein, der gegen 11 Tage dauerte, am 29. fiel dort der erste Schnee und am 5. November hatte man Gewitter.

— November 1. Ein Bergfall bei dem Dorfe Lamothe-Chalançon (unweit Orange, Depart. de la Drôme), durch welchen der Bach Oule gehemmt, und ein kleiner See gebildet wurde <sup>3</sup>).

- November 2, Vormittags 101 U., Erschütterung

<sup>1)</sup> Correspondenzbl. des Würt. Landw. Vereins, a. a. O. - Bghs.

<sup>2)</sup> S. oben bei diesem Tage.

<sup>3)</sup> Annales des sciences naturelles, T. XIX, p. 424.

von fünf Secunden Dauer im Neustädtischen Kreise des Königreichs Illyrien 1).

1829, November 9, stürzten von einem Berge über dem See von Nantua und dem Wege nach Genf Felsenstücke herab. Der Fall dauerte 8 Minuten. Ein Haus wurde beschädigt <sup>2</sup>).

- November 23 und 25. Zu Bucharest und in umliegender Gegend starkes Erdbeben von heftigem Sturme begleitet, 150 steinerne Gebäude stürzten ein 3).
- November 25, Abends  $8\frac{1}{2}$  U., wiederholte Erderschütterung von vier Secunden Dauer im Neustädter Kreise<sup>4</sup>).
- November 26, gegen 4 U. M. Heftiges Erdbeben auf einem sehr großen Landstriche von Siebenbürgen bis nach Kiew empfunden. Die äußersten Endpunkte im Westen der erschütterten Gegend waren Hermannstadt, Czernowitz und Bucharest, in Osten die Gegenden von Kiew und Jekaterinoslaw, ein Landstrich, dessen größter Durchmesser SW. nach NO. über hundert, und von S. nach N. gegen 40 geographische Meilen beträgt. Wenn es gegründet ist, dass auch im Bannat etwas von diesem Erdbeben empfunden worden ist, so würde dieses der westlichste Punkt des Striches seyn, auf welchem es sich geäußert hat. Am heftigsten scheint dieses Erdbeben am südwestlichen Ende des erschütterten Landstrichs gewesen zu seyn: in Bucharest und in der Umgegend; wo auch schon Tags vorher Erschütterungen empfunden worden waren. In der Stadt sollen 115 Häuser unbewohnbar, und 15 Häuser so beschädigt worden seyn,

Correspondenzbl. des Würt. Landw. Vereins, 12. Heft 1829,
 325. — Bghs.

<sup>2)</sup> Moniteur 1829, No. 321, p. 1784.

<sup>3)</sup> Allgem. Zeitung 1829, No. 355, S. 1420, No. 358, Beilage.

<sup>4)</sup> Correspondenzbl. des Würt. Landw. Vereins, a. a. O. - Bghs.

dass man nicht wagen durste sie zu besuchen. Kimpina, auf dem Wege nach Kronstadt, soll noch mehr gelitten haben, und daselbst eine Kirche eingestürzt seyn. Auch in Kronstadt fühlte man die Bewegung 1).

Von Hermannstadt wird berichtet: Morgens halb 4 U. ward ein dumpfes Sausen vernommen, welches sich nach einigen Minuten drei Mal, dem heftig brausenden Winde ähnlich, wiederholte, und mit einem Gläser, Schränke u. s. w. stark rüttelnden Erdbeben endete. Zimmerdecken und Mauern erhielten Risse. Das Schwanken der Erde schien von NO. nach SW. zu gehen. Der Stöße waren mehr als zwölf [nach einer andern Lesart 72!], wovon die drei letzten die stärksten waren. 43 Minuten vor 4 Uhr Morgens war die Erscheinung beendigt 2).

Von Mediasch in Siebenbürgen wird 3½ U. M. als der Zeitpunkt des Erdbebens angegeben, und dasselbe als eine wellenförmige, in vier binnen 8 bis 10 Minuten sich folgenden Schwingungen bestehende, von NW. gegen SO. gerichtete Bewegung geschildert, welche stark genug war, um Glocken in Häusern, auch ein Stundenglöckchen am Thurm anschlagen zu machen 3).

In Czernowitz (am Pruth) erhob sich um Mitternacht ein starker Wind und hielt bis ungeführ 3 U. M. am 26. an. Er hatte sich ganz gelegt, als man das Erdbeben fühlte. Auf dasselbe folgte dort und in einem grossen Theile der Moldau starker Schneefall 4).

In Jassy war das Erdbeben sehr stark, 4 U. M. wird als die Zeit, und die Bewegung als horizontal von West nach Ost gerichtet angegeben, in derselben Richtung ließ sich ein dumpfes unterirdisches Getöse vernehmen. Ei-

<sup>1)</sup> Preufs. Staatsz. 1829, No. 356, Beilage.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst, No. 359.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst, No. 353, Beilage.

<sup>4)</sup> Ebendaselbst, No. 347, Beilage.

nige Kirchen und Gebäude haben bedeutende Risse in den Wölbungen bekommen, auch stürzten Schornsteine ein. — Dort wurde an demselben Tage zwischen 7 und 8 U. Ab. noch eine, aber sehr leichte Erschütterung gefühlt <sup>1</sup>).

In Kischenew (Bessarabien) dauerten die Erschütterungen gegen 3 Minuten, viele Gebäude wurden beschädigt und die Hauptmauern mehrerer von Grund aus erschüttert<sup>2</sup>).

In Dubossary, NO. von Kischenew, wirkte das Erdbeben ungefähr eben so<sup>3</sup>).

Von da erstreckten sich seine Wirkungen nordöstlich durch den Olviopolschen Kreis, von woher man Nachrichten aus dem davon betroffenen Dorfe Swanolfka hat 4).

Der nördlichste Punkt, wo es, den bekannt gewordenen Beobachtungen zufolge, empfunden wurde, ist Kiew, und zwar der Petschersche Stadttheil. Die Bewegung erfolgte dort ebenfalls gegen 4 U. Morg., dauerte gegen 4 Minuten, und bewegte einiges Hausgeräthe.

Im Gouvernement Pultawa wurde es zu Chorol empfunden, und zwar, dem Angeben nach, nicht die an anderen Orten 4 Uhr empfundenen Stöße, sondern einige Erschütterungen, die erst 5 Uhr 45' erfolgten. Sie sollen daselbst 10 Minuten lang wiederholt haben.

Je katerinoslaw, im gleichnamigen Gouvernement am Dnieper, ist nach den vorhandenen Nachrichten der östlichste Punkt, bis zu welchem sich die Wirkungen dieses Erdbebens geäußert haben. Die Entfernung von der Gränze zwischen dem Banat und Siebenbürgen bis

<sup>1)</sup> Preuls. Staatsz. No. 347, Beilage.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst No. 350.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst.

<sup>4)</sup> Ebendaselbst, No. 356.

hieher, beträgt 116 geogr. Meilen. Hierher erfolgte die Erschütterung gleichfalls gegen 4 U. M. und dauerte einige Secunden. In den höheren Theilen der Stadt empfand man sie stärker als in den niedrig gelegenen; und bemerkenswerth ist, dass bei einem, auf einer Anhöhe gelegenen steinernen Gebäude nur die Südseite, die Nordseite aber gar nicht gelitten hat 1).

In Süden geht die Linie, auf welcher dieses Erdbeben sich äußerte, von Bucharest bis zu der Mündung des Dnieper, 80 geogr. Meilen lang, und auch hier war es in den östlichen Theilen dieser Linie viel schwächer als in den westlichen. In Reni stürzten viele Schornsteine ein, Mauern bekamen Risse und in der Cathedrale fielen Bilder von den Wänden herab. In Ismail wurde es empfunden, an beiden Orten sowohl 4 U. M. als gegen 8 U. Ab. wie zu Jassy; in Akierman 4 U. M.; in Tiraspol desgleichen, wo viele Mauern Risse bekamen; in Odessa (wovon hernach); in Otschakoff, wo eine Erderschütterung schon 3 U. M. erfolgt seyn soll, dagegen 4 U. keine; in Nikolajew, mit unterirdischem Gebrause; in Iwanoffka empfand man den Stofs sehr stark; in Cherson wurde das Arsenal etwas beschädigt. Berislaw ist auf der südlichen Gränze der östliche Punkt, an welchem, den vorhandenen Nachrichten zufolge, dieses Erdbeben gefühlt worden ist. Der untere Lauf des Dnieper scheint die Ostgränze seiner Wirkungen gebildet zu haben 2).

Alle die bisher mitgetheilten Nachrichten enthalten keine befriedigenden physikalischen Beobachtungen über dieses Erdbeben, und selbst über den Zeitpunkt und über die Richtung der Bewegung sind sie schwankend, und zum Theil so beschaffen, das man sie für unwahrscheinlich

<sup>1)</sup> Preuß. Staatszeitung No. 353.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst No. 248, 350, 352, 353, 856, 858, 360.

halten muss. Daher ist es erwünscht, dass wenigstens an Einem Orte der erschütterten Gegend von einem dazu geeigneten Manne sorgfältige Beobachtungen angestellt worden sind. Dieses ist zu Odessa von Haüy, Mitglied der Academie von St. Petersburg, geschehen. Seine in den Annales de Chimie T. XLV, p. 398 mitgetheilten Wahrnehmungen sind folgende. Sie sind aus den Mém. de l'Acad. de St. Petersbourg, Ser. 6, T. I, entlehnt; da diese mir aber nicht zur Hand ist, so theile ich sie aus der Französischen Zeitschrift mit.

Am 26. November 3 U. 58' M. (wahre Zeit, bis auf Minute wenigstens genau) wurde Haüy geweckt durch leichte Schwingungen, welche ihm ungefähr der Anfang des Erdbebens zu seyn schienen. Sie nahmen zu während etwa 3 Minute, darauf erfolgte ein ziemlich starker, einige Secunden lang fühlbarer Stofs, darauf nahm die Größe der Schwingungen erst ab, dann wieder zu gegen 1 Minute lang, worauf ein zweiter, sehr starker und länger als der erste dauernder Stofs folgte. Hierauf wieder erst Abnahme, dann Zunahme der Schwingungen, während 12 bis 15 Secunden, und hierauf der dritte Stofs, schwächer und von kürzerer Dauer als der erste; endlich ein abermaliger Zwischenraum, während dessen die Schwingungen ab- und zunahmen. Dieses dauerte gegen A Minute, und darauf erfolgte der vierte und letzte Stofs, an Stärke dem dritten gleich und von 3 bis 4 Secunden Dauer. Ihm folgte abnehmendes Beben während ungefähr 11 Minuten. 4 U. 2' 2' war wieder Alles ruhig, aber während der 4 Minuten der vorhergegangenen Bebungen waren diese gans unausgesetzt; das Krachen eines hölzernen Verschlags in dem Schlafzimmer des Beobachters hat ihm Gelegenheit gegeben, die einzelnen Schwingungen zu zählen, und er giebt deren 152 an binnen 30 Secunden.

Zu Bestimmung der Richtung der Schwingungen bot sich einem Bekannten Haüy's, dem Ingenieur Hrn. Chatillon, zufälliger Weise ein gar nicht unpassendes Mittel dar: Eine gläserne, halb mit Wasser gefüllte Flasche, deren Wände an der innern Seite des leeren Theils von oben herab bis auf die Wasserfläche mit Wasserdunst angelaufen waren. Von diesem Wasserdunst hatte das durch die Schwingungen bewegte Wasser an zwei einander gegenüber stehenden Seiten etwas abgewischt, so dass zwei Segmente von reingewischtem Glase zwischen der wieder ruhig stehenden Wasserfläche und dem oben unversehrt gebliebenen Dunste abgezeichnet waren. Die Richtung, in welcher die beiden höchsten Punkte der Bogen dieser Segmente lagen, und eben so die der beiden niedrigsten Punkte, an denen die gegenüberstehenden Bogen sich schnitten, oder ihre Sehnen sich berührten, wurde gemessen. Beide Richtungen schnitten sich im rechten Winkel im Mittelpunkte des Bodens der Flasche, und die Linie durch die höchsten Punkte der Bogen lag 12° östlich vom magnetischen, d. i. 2° westlich vom astronomischen Meridian. An einer Seite lag der höchste Punkt des Bogens 8,25 Millimeter über der Fläche des ruhigen Wassers und an der gegenüberstehenden nur 7 Millimeter. Die Hauptrichtung der Schwingungen muss daher 2° westlich vom Meridian gewesen seyn. Leider aber erklärt sich der Beobachter nicht darüber, ob der höhere Bogen gegen Nord oder gegen Süd gestanden hat, worauf hier Alles anzukommen scheint, um bestimmen zu können, ob die Richtung der Erschütterungen von N. oder von S. herkam. Wahrscheinlich lag der höhere Bogen nach der Seite zu, nach welcher die Erschütterung erfolgte; denn das Zurückfallen des Wassers musste geringer seyn, als das durch den Stoßs bewirkte Steigen desselben. Da man in Jekaterinoslaw wahrgenommen hat, dass nur die südliche Wand eines Gebäudes gelitten hatte, die nördliche aber nicht, so möchte man vermuthen, die Stöße seyen von Norden her erfolgt; denn in dieser Richtung konnten sie vielleicht der Nordseite eines Gebäudes, deren Rücken durch den ganzen Bau gedeckt war, nicht schaden, während sie die Südseite, die keine Stütze hinter sich hatte, hinausdrücken und beschädigen konnten. Auf der anderen Seite aber möchte man daraus, daß in der ganzen betroffenen Gegend im Süden das Erdbeben viel heftiger war als im Norden, den Schluß ziehen, daß sein Hauptsitz in Süden gelegen habe, und die Stöße gegen Norden gerichtet gewesen seyen.

Das Barometer, welches sowohl von Hrn. Haüy als von dem Französischen Consul in Odessa während der Erscheinung sorgfältig beobachtet worden war, zeigte nicht die mindeste Bewegung. Die Magnetnadel konnte nicht beobachtet werden.

1829, November 27, 4 U. 5' Ab. Zu La Rochelle und Rochefort (Frankreich, Dep. Charente) wurden einige aus der Höhe und von Süden her kommende starke Detonationen gehört, von Donnerschlägen sehr verschieden, und von einigen Personen für die Wirkung eines auffliegenden Pulvermagazins gehalten. Darauf erfolgte aber eine schwache Erschütterung, und 1 Secunde später eine stärkere, welche die Fensterscheiben schwirren machte und nur wenige nicht fest stehende Gegenstände ein wenig bewegte. Wenige Personen glaubten in dieser Erscheinung ein Erdbeben zu erkennen, und hielten sie für ein in der Luft vorgegangenes Ereigniss. Da aber in der Gegend Niemand etwas von einem Meteor gesehen hatte, da kurz vor den Detonationen Thiere eine ungewöhnliche Unruhe gezeigt hatten, und da die Seeleute von drei Schiffen berichtet hatten, dass sie in demselben Augenblicke, in dem man auf dem Lande die Wahrnehmungen machte,

7

geglaubt hätten, ihre Schiffe stiesen auf Klippen, so hat man alle Ursache die Erscheinung für eine Erderschütterung zu halten. Das Barometer, das die Tage vor der Erscheinung sehr niedrig gestanden hatte, blieb während derselben ganz ruhig, und stieg erst, nachdem sie vorüber war, und der vorher trübe Himmel sich in Westen aufheiterte <sup>1</sup>).

1829, November. An demselben Tage zu Mondavio (in der Delegation Urbino), auch zu Todi (Kirchenstaat) nach einem heftigen Windstoße eine Erderschütterung. Am 29. ebendaselbst eine dergleichen <sup>2</sup>).

November 30, 8 Uhr Ab. Innsbruck. Ein leichter, fast senkrechter Erdstoß, dem am folgenden Morgen 2 Uhr ein zweiter folgte. Am 30. herrschte völlige Windstille, früh war ein starker, stinkender Nebel, der sich zu leichtem Gewölke erhob. Abends war der Himmel dicht bewölkt. Das Barometer blieb fest stehen auf 26" 2",6; das Thermometer Morgens +2°, Abends 2°,6 R. 3).

Von besonderen meteorischen Erscheinungen aus diesem Monate ist eines heftigen Orcans zu gedenken, der in der Gegend von Tiflis (Baschkischet) am 5. November viele Zerstörung anrichtete, und bei welchem die Sonne durch eine vor dieselbe tretende blutrothe Scheibe verfinstert worden seyn soll. Man weiß nicht, was aus dieser sonderbaren Schilderung zu machen ist 4). Am 21. war in London ein so dichter Nebel, daß man sich selbst in dieser nebligen Stadt eines von gleicher Stärke nicht erinnerte; er zog nur durch einige Theile der Stadt. — An demselben und dem folgenden Tage, wie auch am 26.

<sup>1)</sup> Annales de Chimie, T. XLII, p. 350.

<sup>2)</sup> Preuss. Staatsz. 1829, No. 353, Beilage.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst, No. 346.

<sup>4)</sup> Ebendaselbst, No. 346. - Moniteur No. 357, p. 1927.

that ein Orcan in der Strasse von Gibraltar vielen Schaden. — Am 25. und 26. ein gleicher auf dem Caspischen Meere, welcher nach anderen Nachrichten am 25. und 26. December geweht haben soll, und zu Ende des Monats erfolgten um Madrid die heftigsten und anhaltendesten Regengüsse.

1829, December 6, 5 U. M. In der Gegend von La Rochelle 3 bis 4 Lieues im Umkreise [so wie im Medoc und in anderen Gegenden des Departements der Gironde] ein starkes Erdbeben 1).

- —— December 9, 4½ Uhr M. Zu Sta Fé di Bogota (Columbien), desgleichen zu Sta Ana, Honda Cartago, la Vega de Zupia, also in einem Bezirke von sechs Längengraden, zwischen der östlichen und mittleren Andeskette, eine schwache, 4 bis 5 Secunden dauernde Erderschütterung 2).
- December 10, Abends 8 U. 55', abermalige Erschütterung im Neustädter Kreise des Königreichs Illyrien. Sie war die heftigste von den drei seit dem 2. November gespürten Erdstößen und dauerte 4 Secunden. Das Thermometer stand auf 4° R. 3).
  - December 22. Zu Belley (Frankr., Dep. de l'Ain) eine starke, lange anhaltende Erderschütterung 4).
  - December 28. Von diesem Tage wird aus Neapel gemeldet: Seit einigen Tagen bemerkt man auf dem

Annales de Chimie, T. XLII, p. 351. — Dieser Erdstofs, der keinen Zweifel über seine wahre Beschaffenheit gestattete, bestätigte die Meinung, dass die am 27. wahrgenommene Erscheinung nichts Anderes gewesen sey.

<sup>2)</sup> Annales de Chimie T. XLV, p. 402.

Correspondenzbl. des Würt. Landw. Vereins, 12. Heft 1829,
 S. 325. — Bghs.

Annales de Chimie T. XLII, p. 851. — Der 29. Dec. für dasselbe Phänomen ist vermuthlich eine irrige Angabe. — Modenzeitung 1830, No. 6, S. 48.

Gipfel des Ves uv häufige Auswürse von Flammen und von Steinen, welche in den Krater zurücksallen. Der Vesuv war dabei mit Schnee bedeckt. Er erlitt auch während einiger Tage Erschütterungen, bei denen sich unterirdisches Brüllen hören liess; aber das Austrocknen der Brunnen, der gewöhnliche Vorbote vom Aussteigen der Lava, wurde noch nicht wahrgenommen 1).

. 1829, im December — der Tag wird nicht angegeben — soll auch zu Hermannstadt in Siebenbürgen wieder eine Erderschütterung gespürt worden, und darauf die strenge Kälte abgefallen seyn <sup>2</sup>).

— Am 3., 4. und 5. December wehete zu Triest ein so heftiger Nordwind, wie man sich seit zwanzig Jahren nicht erinnerte, dort wahrgenommen zu haben. Dabei war heftige Kälte, besonders in der Nacht vom 3. zum 4. Das Meer fror an der Küste, und die Schiffe waren mit Eis bedeckt. — Am 14. war in London wieder ein eben so starker Nebel wie am 21. November, der den Tag zur Nacht machte. — In Rom fiel nach mehreren Regentagen am 31. Schnee, wie auch um diese Zeit die Berge um Nespel mit Schnee bedeckt waren. — In den Pyrenäen erfolgte ein ungeheuerer Schneefall, und in Madrid fiel in diesem Monate das R. Thermometer auf 8 bis 9°.

Dieses an furchtbaren Erdbeben und zerstörenden meteorischen Erscheinungen leider sehr reiche Jahr endigte mit einer weit verbreiteten Erkältung der Atmosphäre, die

<sup>1)</sup> Moniteur 1830, No. 20, p. 78 und No. 21, p. 81. — Ein Marquis Rotu prophezeihte damals einen großen Ausbruch des Vulcans, welcher noch vor dem 15. Januar 1830 sich ereignen müßte. [Moniteur 1830, No. 24, p. 89.] Diese Vorhausgung ist indessen nicht eingetroffen, indem erst im April 1830 sich wieder einige Bewegungen am Vesuv wahrnehmen ließen, und erst im December eine ganz unbedentende Eruption erfolgte.

<sup>2)</sup> Annales de Chimie T. XLII, p. 851.

d. V. ERDSES. u. VCLC.

einen der härtesten Winter hervorbrachte. Schon in den ersten drei Monaten des Jahres war die mittlere Luftwärme sehr niedrig. Vom Mai bis September hingegen, also gerade in den Monaten, in denen sich die meisten schweren Gewitter, Hagelwetter, Ueberschwemmungen und dergleichen ereigneten, war sie ungewöhnlich hoch. Endlich vom October an fiel sie im Verhältnisse gegen frühere und spätere Jahre außerordentlich und immer tiefer herab; und der December war nicht nur der kälteste December, sondern wohl der kälteste Monat, den die meteorologischen Annalen einer beträchtlichen Reihe von Jahren aufzuweisen haben. Selbst die Temperatur des übertrieben kalten Januars 1830 war höher als die des Decembers 1829. Zu Gotha war mittlere Temperatur in diesem December - 10° der hunderttheiligen Skale, im Januar 1830 nar  $-8^{\circ},_{5}$ ; im December 1828  $+2^{\circ},_{9}$ ; 1830  $-0^{\circ},_{3}$ ; 1831  $+2^{\circ},_2$ ;  $1832 + 1^{\circ},_0$ .

Im Jahre 1830 soll auf Amboina ein heftiges Erdbeben erfolgt seyn. Monat und Tag sind nicht angegeben 1).

1830, Januar 7. Bewegung im Wasser des Sees bei der Stadt Salzungen (im Herzogthum Meiningen). Nach 9 Uhr Morg. entstand ein Aufwallen des Wassers an Einer Stelle des Sees, wodurch die zwei Fus dicke Eisdecke durchbrochen wurde, und eine kleine Wassersänle über die Oberfläche emporstieg<sup>2</sup>).

— Januar 8. Bei Waldheim (in Sachsen) wurde auf beiden Ufern der Tschopa ein leichter, von unterirdischem Getöse begleiteter Erdstoss empfunden 3).

<sup>-</sup> Januar 10. Außerordentliche große Fluth an

<sup>1)</sup> Berghaus' Almanach f. Freunde der Erdkunde 1837. S. 224.

Dorfzeitung 1830, No. 14, S. 53. — Poggendorff's Annalen Bd. XIX, S. 462.

<sup>3)</sup> Dorfzeitung 1830, No. 23.

den Westküsten der Provinz Holland. Um 3 Uhr 45' (Abends?) stieg vor den Werken der Hondsboschen bei Petten das Meer im Augenblicke des hohen Wassers, obgleich der Wind aus W. und NW. keineswegs heftig war, mit außerordentlicher Gewalt und starken Wellenschlägen bis zu der Höhe von mehr als 4 Ellen 3 Zoll über die gewöhnliche volle See, und blieb bis ungefähr 6 Uhr auf dieser Höhe stehen. Diese Fluth hat an den Seedämmen bedeutenden Schaden angerichtet, indem sie theils die Außendeiche wegspühlte, theils die Faschinenund Steinwerke beschädigte. Die letzteren haben dadurch mehr gelitten als durch die Fluth vom Jahre 1825 1).

1830, Januar 12 und 13, in der Nacht, auf der Insel Bourbon ein Orcan, der mehrere Schiffe zertrümmerte 2).

Januar 26. Zwischen 3 und 5 U. M. zu Lucca drei, in kurzen Zwischenräumen auf einander folgende Erderschütterungen, deren beide letzte ziemlich stark waren und über 5" (jede?) dauerten 3).

Januar 30 bis 31, in der Nacht, zu Gutenstein (in Oestreich, Kreis unter dem Wiener Wald) eine heftige Erderschütterung 4). In der dort gegebenen Nachricht wird zugleich bemerkt, das in den auf die Nacht des Erdstosses folgenden Tagen die Kälte ausserordentlich gestiegen sey, das sie am 5. Februar Morgens —25° erreicht habe, bis zum 7. anhaltend streng geblieben sey, und das schon am 8. Regen und Thauwetter gefolgt sey. Diese Thatsachen sind zwar richtig, da sich aber dieselben Erscheinungen in der Witterung an denselben oder nahe denselben Tagen durch ganz Deutschland, von seinen süd-

<sup>1)</sup> Preuß. Staatsz. 1833, No. 21, S. 137 und No. 22, S. 144.

Moniteur 1830, No. 9, p. 429. — Preufs. Staatsz. No. 115
 S. 863.

<sup>3)</sup> Preuß. Staatsz. 1830, No. 45, S. 316.

<sup>4)</sup> Ebendaselbst No. 61, Beilage, S. 441.

lichsten bis zu seinen nördlichsten Theilen, zeigten, so hat man nicht Ursache sie mit einem unbedeutenden Erdstofs in Beziehung zu bringen, der überdiefs in einer Gegend erfolgte, in welcher diese Erscheinung zu den gewöhnlichen gehört.

1830, Februar 4, 5 U. 30' M. Zu Hieflau (im Brucker Kreise von Steyermark) eine Erderschätterung, und ein Brausen, wie das eines Sturmwindes. In einer Viertelstunde darauf erfolgte eine heftige schaukelnde Bewegung nebst einem gewaltigen Stofse, und begleitet von einem donnerähnlichen dumpfen Getöse. Das Schwanken soll gegen 5 Secunden angehalten und die Richtung von NO. gegen SW. genommen haben. Es war so heftig, dass die Schlafenden aus den Betten geworfen zu werden glaubten; die Fenster klirrten, die hölzernen Gebäude und Brücken krachten, die an der Wand hängenden Bilder und Spiegel wankten, und lockere Tünche fiel von den Decken. Dabei war es windstill und der Himmel düster umwölkt, obgleich er am Tage vorher, am Abende und auch am Tage selbst sehr klar und rein war. Dieses Erdbeben wurde im ganzen Bezirke Hieflau empfunden, hat aber keine Beschädigung von Gebäuden und Menschen zur Folge gehabt 1).

—— Februar 8. Za Agram (Ungarn) 10 U. 40' M. ein Erdstoß von 2 Secunden Dauer. Er wurde in der oberen und unteren Stadt gleich stark gefühlt. In mehreren Häusern erhielten dedurch die Wände Risse, Glastafeln zersprangen, Teller fielen herab und sitzende Personen gewahrten fühlbare Erschütterung. Was die atmosphärische Beschaffenheit dabei betrifft, so hatte am 6. und 7. ein starker Schneefall stattgefunden, die Luft war lau geworden und das Barometer stand sehr niedrig. Nach dem

<sup>1)</sup> Preufs. Staatez. 1830, No. 61, Beilage, S. 441.



Erdstofs, gegen 11 U. 38' M., trat plötzlich hellstrahlender Sonnenschein ein, aber bald darauf trübte sich der schon vorher nebelhaft gewesene Himmel wieder. An dem Morgen nach dem Erdstofse herrschte drei Stunden lang ein sehr übel riechender Nebel <sup>1</sup>).

Die während des außerordentlich strengen Winters, in welchem — wenigstens im nördlichen Deutschland vom 12. November 1829 bis zum 7. Februar 1830, das Thermometer fast nie länger als auf wenige Stunden über den Gefrierpunkt gestanden hatte, gefallene außerordentliche Menge von Schnee, und das im Februar plötzlich eingetretene Thauweiter, das, besonders in der letzten Woche dieses Monats, von heftigen Südwest-Stürmen begleitet war, brachten ein ungewöhnlich starkes und schnelles Steigen aller Bäche, Flüsse und Ströme hervor, die in den Karpathen, den Alpen, und den kleineren Gebirgszügen Deutschlands und der nächst angränzenden Gegenden entspringen. Daher erfolgten in den letzten Tagen des Februar und in den ersten des März in allen diesen Gegenden große und überraschend schnelle Ueberschwemmungen, die vornehmlich an den Ufern der großen Flüsse hie und da die verderblichsten Wirkungen äußerten. an der Oder, Spree, Elbe, Weser, dem Rhein und der Donau, und vielen ihrer bedeutenderen Nebenflüsse. Eine der größten Verwüstungen erlitt dadurch Wien am 1. März.

Einer eigenthümlichen Erscheinung ist hier zu gedenken, die sich in den letzten Monaten dieses Winters in einem Sandsteinbruche am Helleberge bei Zittau gezeigt hat. In der Mitte dieses Steinbruchs, wo sich vor ungefähr 30 Jahren eine Quelle befand, die gutes, aber wegen außerordentlicher Kälte kaum genießbares Wasser

<sup>1)</sup> Preufs. Staatsz. 1830, No. 53, Beilage, S. 381.

gab, und die seit längerer Zeit verschüttet ist, zeigte sich zuerst eine Ausdünstung, durch welche der Schnee in einem Umkreise von 6 bis 8 Ellen weggethaut war. Kurze Zeit darauf bemerkte man dasselbe in einer Entfernung von ungefähr 30 Schritten, und noch an mehreren Punkten. Nach Versicherung der Steinbrecher ist an mehreren kalten, und namentlich an den kältesten Tagen dieses Winters (das ist natürlich) die Ausdünstung an diesen Stellen so stark gewesen, dass sie solche, bei heiterer Witterung, in einer Entfernung von 200 Schritten sehr deutlich wahrnehmen konnten. Sie vergleichen diese Dünste mit denen eines Kohlenfeuers, das keinen Rauch giebt, sondern nur ein Flackern in der Luft hervorbringt. Sie hatten dabei aufsteigende Wärme und einen Geruch wie von verbranntem Torf empfunden. Früh und Abends war diese Ausdünstung am stärksten wahrzunehmen (weil in diesen Zeiten die Luft am kältesten ist, in der Nacht hatten wohl die Steinbrecher niemals Beobachtungen gemacht) 1).

<sup>1)</sup> Preufs. Staatsz. 1830, No. 72, S. 524. — Wir erwähnen dieser Erscheinung hier, weil sich das Gerücht verbreitet hatte. es habe bei Zittau ein Berg angefangen zu rauchen. Uebrigens dürfte die Erscheinung bloss durch, aus unterirdischen hohlen vielleicht sehr tief liegenden Räumen, die gerade an dem Punkte, wo die Ausdünstung sich zeigte, Verbindung mit der Oberstäche hatten, aufsteigende Luft hervorgebracht worden seyn. Dieses Aufsteigen aber hat man wohl nicht eher wahrgenommen, bis die äussere Luft einen ausserordentlich hohen Grad von Kälte angenommen hatte, was in de letzten Winter der Fall war. Vielleicht ist auch die aufsteigende Luft gar nicht außerordentlich warm gewesen, sondern hat nur im Gegensatz der außen herrschenden strenges Kälte so zu seyn geschienen. Thermometrische Versuche scheinen darüber nicht angestellt worden zu seyn; aber die Kälte des vormals dort entsprungenen Wassers macht diese Vermuthung wahrscheinlich. Die Wahrnehmung eines Geruchs von verbranntem Torf bleibt unter diesen Umständen

1830, März 9 (nach Anderen 12), 1 U. 10' Abends. Erdbeben zu Kisljar am Terek, und noch heftiger in dem zwei Tagereisen von dieser Stadt entfernten Dorfe Andrejewskaja. Die Dauer der Erschütterung war gegen 10 Secunden. In dem genannten Dorfe stürzte die Armenische Kirche ein, und über 400 Einwohner wurden unter den Erddächern ihrer Häuser begraben. Ein benachbarter Berg spaltete und die eine Hälfte desselben senkte sich. In Andrejewskaja wiederholten die Erdstöße neun Tage lang. Die Richtung der Stöße war von Nord nach Süd, und auf den ersten folgte ein Windstoß, der 10 Minuten dauerte. — An demselben Tage 4 U. 30' Abends empfand man in Astrach an 30 Secunden lang Erschütterungen 1).

März 13. Unweit Reikiawig (auf Island) bemerkte man im Meere, ungefähr in der Richtung und Entfernung der blinden Vogelscheeren, aufsteigenden Rauch, wie von einem Vulcan. Mit dem 25. März hatte sich diese Erscheinung verloren 2).

Zu Ende dieses Monats erfolgte das mit großen Ueberschwemmungen verbundene Aufbrechen des Eises an den nördlicheren und östlicheren Strömen Europas. Die Weichsel, der Pregel und die Oder auf's Neuerichteten große Zerstörungen an. An der untern Donau

mindestens verdächtig, denn bei einer dort stattfindenden unterirdischen Entzündung würde das daselbst quellende Wasser schwerlich einen außerordentlichen Grad von Kälte behauptet haben.

Annales de Chimie et de Phys. T. XLV, p. 402. — Das Ausland 1830, No. 200, S. 800. — Preufs. Staatsz. 1830, No. 101, S. 752, No. 130, S. 978.

Preufs. Staatsz. 1830, No. 181, Beilage, S. 1379. — Einer anderen Nachricht zufolge hätte sich diese Erscheinung am 13. Junius gezeigt. Journal de Géologie par Boué, Vol. I, p. 391.

dauerte die Ueberschwemmung vom 19. Märs an noch mehrere Wochen. — Im Bezirk von Akerman that das Austreten der Flüsse großen Schaden.

1830, April 3 bis 7. Heftige Orcane im Baltischen Meere richten großen Schaden an, besonders an den Oder-Mündungen 1).

- --- April 4. Erderschütterung zu Eglisau im Canton Zürich 2).
- April 6. An diesem und vorhergehenden Tagen ist der Vesuv in Bewegung. In seinem Krater haben sich zwei neue Schlünde geöffnet, die Feuer und vulkanische Stoffe auswerfen, auch hört man starke Detonationen im Innern des Berges 3).
- April 15. Erst jetzt bricht die Eisdecke der der Theiss zusallenden Nebenstüsse, besonders der Bodrogh, und es ersolgt eine verheerende Ueberschwemmung in der Gegend von Tokay. Auch die Oder, ebensalls durch das späte Schmelzen des Eises und Schnees auf den höheren Gebirgen geschwellt, und die Weichsel übersluthen auf das Neue ihre User verwüstend. Die Insel Usedom vornehmlich erleidet großen Schaden. Die Elbe tritt ebensalls wieder aus, und ihre Ueberschwemmung hat nur einen langsamen Absus 4).
- April 19 bis 20, in der Nacht (2 U.). Zu Solothurn wurde während eines heftigen Sturmwindes, sowohl in der Stadt als längs des Laufs der Aare eine Erderschütterung in der Richtung von Ost nach West empfunden 5). Dieser Sturm verbreitete sich fast durch ganz Deutschland bis in die Nacht zum 21.6).

<sup>1)</sup> Preuß. Staatsz. 1830, No. 101 bis 103, 116, 134, 138.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst No. 145, Beilage, S. 1093.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst No. 117, Beilage, S. 881.

<sup>4)</sup> Ebendaselbst No. 108, 115, 116, 119, 130.

<sup>5)</sup> Ebendaselbst No. 129, Beilage, S. 973.

<sup>6)</sup> Ebendaselbst No. 116, Beilage, S. 874.

1830, April 20. Erdbeben 15 Werst westlich von Baku 1).

- —— April 21 und 22, ein plötzliches starkes Steigen der Seine in Paris u. s. w. 2). Am 21. ging auch erst das Eis der Newa ab, aber bis zum 10. Mai kam noch immer vieles Eis aus dem Ladoga-See nach. Am 28. und 29. April wurden die Häfen von Reval, Baltischport und Bernau ganz vom Eise frei 3).
- —— April 21. Zu Guatimala von 4 U. M. an bis zum 22. 5 U. Ab. zweiundfunfzig stärkere und schwächere Erdstöße.
- —— April 23. Ebendaselbst 9 U. Ab. wieder einer, und zwar der stärkste Stofs, der mehrere Gebäude stark beschädigte. Ein Dorf, 6 Stunden von der Stadt, wurde ganz zerstört 4).
- Mai 9. Zu Teheran (Persien) mehrere Erdstöße, durch welche die Stadt sehr gelitten hat <sup>5</sup>).
- Mai 11. Zu Eglisau (Zürich) eine Erderschütterung Abends, welche die Häuser schwanken macht und von starkem Getöse begleitet ist <sup>6</sup>).
- Mai 18. Bis zu diesem Tage erfolgten in Guatimala wiederholt Erdstöße?).
- An demselben Tage zu Reggio (in Calabrien) zwei Erdstöße mit unterirdischem Getöse <sup>8</sup>).
- Mai 21 bis 25. Verwüstende Gewitter mit Hagel und Orcanen in mehreren Gegenden Frankreichs, in

<sup>1)</sup> Preuss. Staatsz. 1830, No. 196, Beilage, S. 1502.

<sup>2)</sup> Moniteur No. 113, p. 446.

<sup>3)</sup> Preufs. Staatsz. No. 140, S. 1054.

<sup>4)</sup> Das Ausland 1830, No. 315, S. 1256.

<sup>5)</sup> Preufs. Staatsz. No. 174, S. 1320.

<sup>6)</sup> Ebendaselbst No. 145, S. 1093.

<sup>7)</sup> Ebendaselbst No. 261, S. 2003.

<sup>8)</sup> Ebendaselbst No. 165, Beilage, S. 1252.

der Gegend von Bordeaux, Perigueux, im Depart. Yonne u. s. w., in Franken, Thüringen, den Marken und mehreren anderen Gegenden Deutschlands.

1830, Junius 8. Zu Kindberg und Mürzzuschlag (in Steyermark) Erdstöße 1).

- Junius 10, 8 U. Ab. Zu Werchne-Udinsk (im Gouvern, Irkuzk) eine gegen 3 Secunden dauernde ziemlich starke Erderschütterung, in der Richtung von NO, nach SW. 2).
- Junius 13. Für diesen Tag geben Einige die oben auf den 13. März gesetzte scheinbar vulkanische Erscheinung bei Island an.

In der zweiten Hälfte dieses Monats verheerendes Erdbeben in China, in den Provinzen Ho-Nan und Pe-Tsche-li, zwischen den 35. und 37. Breitegraden 3).

- Junius 26, 5 U. 57 M. Um Gräz und Bruck (in Steyermark) zwei kurz nach einander erfolgende Erdstöße in der Richtung von SO. nach NW., nebst einer I. Secunde lang dauernden wellenförmigen Bewegung. Fenster klirrten, auch fielen Theile von Zimmerdecken herab. Es wurde auch zu Leoben gefühlt. Die Luft war dabei ruhig, etwas dick und neblig; am Barometer wurden keine besonderen Veränderungen wahrgenommen 4).
  - Junius. Ohne Angabe des Tages. Am Vorgebirge der guten Hoffnung Erdbeben und Erdfall. Vom Tafelberge hatten sich zwei ungeheure Felsmassen abgelöst und waren herabgerollt. Die größere wurde zu 40 bis 50 Tonnen geschätzt. Das heftige Brausen da-

<sup>1)</sup> Preuss. Staatsz. 1830, No. 195, Beilage, S. 1491.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst No. 258, S. 1974.

<sup>3)</sup> Gothaische Zeitung 1831, No. 140.

<sup>4)</sup> Preufs. Staatsz. No. 187, S. 1428.

bei, das die Capstadt in große Unruhe versetzte, dauerte 45 Secunden 1).

1830, Julius 1, 5 U. M. In dem Kornmarkte Huszth (Marmaroscher Gespannschaft) drei bedeutend starke Erdstöße, und 9 U. Ab. ein so heftiger Stoß, daß viele Häuser beschädigt werden. Dieser letzte Stoß wird auch in Szigeth und in den Grubenorten Sugatagh und Slatina empfunden. Die Richtung der Erschütterungen ging von Süd nach Nord 2).

— Julius 9. Auf der Insel Aegina ein leichtes Erdbeben 3).

Nach einer aus St. Petersburg vom 7. August mitgetheilten Nachricht soll zehen Werst von Bakun (Baku?), 2944 Werst von St. Petersburg, der Gipfel des Berges Bos Tepe sich nach einem starken unterirdischen Getöse gespalten, und an verschiedenen Stellen abwechselnd Rauch, Flammen, Schlamm und Steine ausgeworfen haben 4).

August 8, 0 U. 27' M., zu Kiachta Erdbeben, in derselben Richtung, wie das, was sich im Jahre 1829 8. März ereignete, nämlich von NO. nach SW. Das dumpfe Getöse während der Erschütterung dauerte fast 1 Minute, die Erschütterung selbst bestand aus zwei ziemlich heftigen Stößen. Sonst bemerkte man nichts Besonderes dar bei, ausgenommen eine sichtbare Feuchtigkeit der Atmosphäre 5).

- September 1. Auf Erromanga-Bai (in der

<sup>1)</sup> Das Ausland 1831, No. 115, S. 460.

<sup>2)</sup> Froriep's Notizen, No. 544, S. 250.

<sup>3)</sup> Preufs. Staatsz. No. 236, S. 1808.

<sup>4)</sup> Ebendaselbst No. 226, S. 1721. — Der Monat und Tag, an welchem dieses geschehen seyn soll, ist nicht angegeben; es könnte daher leicht seyn, daß diese Nachricht sich entweder auf das oben bei dem 9. März erwähnte, oder auf das Erdbeben bei Baku vom 20. April bezöge.

<sup>5)</sup> Preuls. Staatsz. No. 275, S. 2107.

Inselgruppe der Neuen Hebriden) eine leichte Erderschütterung von ungefähr 1 Minute Dauer. Sie wurde auch auf dem Meere empfunden 1).

1830, September 9 und 10 und folgende Tage. In der Schwäbischen Alp Erderschütterungen, vorzüglich in einem Theile des Oberamts Münsingen. Sie erfolgten am 9. 9 U. 20' M., am 10. 7 U. 48' M., am 12. 10 U. 45' M. Die Stöße kamen von Süd gegen Nord, und dehnten sich nicht gegen West, wohl aber in östlicher Richtung aus. Die stärkste Erschütterung war die vom 12., sie dauerte 3 Secunden. Weniger heftig waren die beiden ersten, jede von 2 Secunden. In Hayningen, Zwiefalten und Münsingen, so wie in Buttenhausen, Eglingen u. s. w. in der ganzen Zwiefalter Alp waren die Erschütterungen sehr fühlbar; so dass Geräthschaften zusammenklirrten, leicht bewegliche Gegenstände in Zimmern verrückt wurden, und die Tünche der Gebäude hie und da absiel. In Münsingen selbst soll das Barometer am 12. funfzehn Minuten vor dem Stoße auf 27" 2" gestanden haben, sogleich nach dem Stofse 6" gefallen und Abends wieder bis auf 27" gestiegen seyn. Der Himmel war trübe, die Luft ruhig. In Tübingen, fünf geogr. Meilen von Münsingen stand das Barometer den 12. Nachmittags 2 U. 2" unter seiner mittleren Höhe und fiel bis Abends 10 U. noch um 2". Auch in Stuttgart zeigte sich an diesem Tage ein entsprechendes Fallen 2). Die Windrichtung war den Tag über südlich und südöstlich. In Scheer im Oberamte Wangen, am süd-

<sup>1)</sup> Das Ausland 1832, No. 202, S. 807.

<sup>2)</sup> Das Fallen des Barometers an diesem Tage scheint viel zu weit verbreitet gewesen zu seyn, als dass man es in Bezichung auf die schwachen und localen Erschütterungen in der Alp zu bringen berechtigt wäre. Auch in Gotha fiel am 12. September das Barometer von 6 Uhr Morg. bis 8 Uhr Abends um 4 Millimeter.

lichen Fusse der Alp, wurden dieselben Erdstöße empfunden. Menschen, die sich in Häusern befanden, hatten die Empfindung, als wenn das ganze Haus durch einen unmittelbaren Stoß oder durch einen heftigen Donnerschlag erschüttert worden wäre 1).

1830, September 12, entdeckte Capit. Jam. Brown in 55° 55' s. Br. und 27° 53' w. L. v. Greenwich eine Insel mit einem ranchenden Vulcan, die er Prince Ialand nannte 2).

- September 19. In Ober Marchthal (am südlichen Fusse der Alp) ein schwacher Erdstoss 3).
- ---- September 22, entdeckte Capit. Jam. Brown ebenfalls eine Insel mit einem Vulcan in 56° 25' s. Br. und 27° 43' w. L.; er nannte sie Welleys 4).
- --- September 23, 4½ U. M., wurden abermals in der Alp Erdstöße, und zwar gleichzeitig empfunden, in Kalw, in den Oberämtern Urach, Münsingen, Balingen, in Onstmettingen; am südlichen Fuse der Alp, bei Ober-Marchthal, und im westlichen Theile des Oberamts Saulgau. Auch im Oberamt Marbach will man diese Erschütterungen bemerkt haben. In Kalw empfand man 41 U. M. drei schnell auf einander folgende. von rollendem Getöse begleitete Stöße, welche die Gebäude und das Hausgeräthe in eine zitternde Bewegung setzten. Die Richtung der Stöße schien von West nach Ost zu gehen; die Luft war ruhig. Im Oberamte Münsingen, in Hayningen, Buttenhausen, Apfelstetten, Oberwilzingen und Huldstetten machte man dieselbe Wahrnehmung; die Bewegung ging von W. nach O., dauerte 6 bis 8 Secunden, und erschütterte viele

Schübler in Schweigger-Seidel's N. Jahrb. d. Chem. Th. V, S. 279.

<sup>2)</sup> Berghaus' Annalen Bd. IV (1881), S. 660 u. 661.

<sup>3)</sup> Schübler in Schweigger-Seidel's N. Jahrb. Th. V. S. 272.

<sup>4)</sup> Berghaus' Annalen Bd. IV (1821), S. 660 u. 661.

Häuser, Zimmerthüren öffneten sich hier und da durch den Stofs. Besonders empfanden denselben die am Wasser gelegenen Häuser zu Buttenhausen. Vom Oberamt Saulgau wurde vorzüglich der westliche Theil von den Erschütterungen getroffen, namentlich die Orte Mengen, Scheer, Entach und Glochingen. Das Barometer hatte am 22. September Morgens in den dortigen Gegenden den tiefsten Stand dieses Monats erreicht. Es stand in Stuttgart und Tübingen 6" unter seiner mittleren Höhe, und stieg vom 22. M. bis 23. M. schnell um  $4^{m_1}$ ; fiel dann am 23. wieder langsam während des ganzen Tages 1). An den diesen Erdstössen vorhergehenden Tagen, nämlich am 22., fiel in den meisten Gegenden den ganzen Tag fast unausgesetzt Regen bei südlichen und westlichen Winden. Zur Zeit des Erdstosses hatte der Regen aufgehört, der Himmel war bewölkt und Abends erfolgte wieder Regen.

1830, September 24, 6½ U. Ab., wurde in den gemeinten Gegenden der Alp die letzte Erschütterung empfunden, namentlich in dem in einem hohen Alpthale liegenden Orte Onstmettingen (im Oberamte Balingen). Auch an diesem Tage war der Himmel trüb, und hie und da fiel Regen. Das Barometer sank langsam, und stand atwas unter der mittleren Höhe 2).

September 26. Zu Lissabon zwei leichte Erdstöße, von denen jeder ungefähr 15 Secunden dauerte 3.

Im Wesentlichen eben so in Gotha, das Barometer stand bei einer von 16°,3 bis 16°,8 der hunderttheiligen Skale wechselnden Temperatur des Quecksilbers am 22. September 6 U. Morg. = 722,3 Millimeter; 8 Uhr Morg. 722,7; 2 Uhr Ab. 725,1; 8 Uhr Ab. 727,95. Am 23. 8 Uhr Morg. 730,1 und 8 Uhr Ab. 729,95 Millimeter. Abends und während der folgenden Nacht wehete ein heftiger Sådwest-Sturm. Am ganzen 22. regnete ea unaufhörlich bis spät in die Nacht.

<sup>2)</sup> Schübler a. a. O.

<sup>3)</sup> Preufs. Staatszeitung 1830, No. 305, S. 2354.

1830, November 23, 6 U. Morg., Erdstöße im Badenschen zu Freiburg, Müllheim und Lörrach, zugleich zu St. Louis und Mühlhausen, auch Basel und Strafsburg. Zuerst erfolgte ein dumpfer Stofs, gleich als ob eine Last auf den Boden niederfiel, dann ein Gerassel, wie vom Fahren eines Wagens auf Steinpflaster, wobei Bettstellen erschüttert wurden, Thüren knarrten und Gläser klirrten. Die Erschütterung schien von SW. nach NO. zu ziehen. An den zuletzt genannten Orten auf der Westseite des Rheins hatte man vor dem Stosse einen Knall gleich einem Kanonenschuss gehört. Zu Basel soll der Stofs sehr heftig gewesen seyn. In der Grube Neue Hoffnung Gottes zu St. Blasien, im Badenschen, hatte man 5 U. 45' die Erdstöße sehr stark gefühlt. Für Strassburg wird in einigen Nachrichten statt des 23. der 24. November angegeben 1).

- November. Zu Ende des Monats Bewegungen am Vesuv einige Tage, mit wenigem Auswerfen 3).
- December 2, 0 U. 15' M. In der Grube Neue Hoffnung Gottes zu St. Blasien (im Badenschen) wird abermals eine starke Erschütterung empfunden. Die Fenster der Kaue zitterten und das ganze Gebäude schien zu wanken; die Bergleute fuhren erschrocken aus der Grube 3).
- December 3, nach 8 U. M. Zu Innsbruck ein Erdbeben, von welchem die Möbeln und Gläser in den Zimmern schwankten. Die Schwingungen erfolgten von Nordwest nach Nordost (wohl irrige Angabe des Berichts); sie dauerten in gleicher Stärke 6 Secunden und waren von dem gewöhnlichen klirrenden Geräusch begleitet. Der

Dorfzeitung No. 227, S. 910. — Preufs. Staatszeit. No. 335, 339 und 346. — Merian p. 5.

<sup>2)</sup> Dorfzeit. No. 227, S. 910.

<sup>3)</sup> Preuls. Staatsz. No. 346, S. 2690.

e<sup>4</sup>

Himmel war heiter, die untere Atmosphäre etwas neblig und der Wind schwach SO. 1).

1830, December 8. Bei Rehhausen und Genatätt (anweit Naumburg) Erderschütterungen 3).

- Dec. 20. Nachmittags erfolgte in der Themse die höchste Springfluth, die man in London seit dem December 1821 beobachtet hatte, wosu wahrscheinlich der in den vorhergegangenen Tagen anhaltend wehende Nordostwind wesentlich beitrug. Im Ganzen stieg die Fluth 4 bis 5 Fuss höher als gewöhnlich 3).
- December 26, 2 U. M. Zwischen den Städten Roa und Aranda (in Portugal) verliert der sehr wasserreiche Duero plötzlich all sein Wasser. Erst 10 U. M. kam dasselbe wieder. Man glaubte, dass sich irgendwo im Bette des Flusses plötzlich ein großer Schlund geöffnet und dem Flusse das Wasser entzogen habe. Mit dem Flusse Alba de Tormes soll sich kurz vor oder nachher ganz dasselbe ereignet haben 4).
- December 28, gegen 2 U. Ab. wurde zu Coblenz und Neuwied, auch in der Gegend umher, eine
  von N. nach SO. gerichtete Erschütterung empfunden. In
  Rübenach erhob sich um dieselbe Zeit ein gewaltiger
  Sturm plötzlich, der jedoch kaum einige Minuten danerte,
  worauf ein Knall, wie aus einem groben Geschütz, und
  mach 6 bis 8 Secunden noch ein starker, schnell vorübergehender Erdstofs folgte. Bemerkenswerth ist hierbei, daß
  zwei Tage vor diesem Ereignisse in dem, drei Vierteistunden von Coblenz und Eine Viertelstunde von Rübensch

<sup>1)</sup> Preufs. Staatez. No. 347, S. 2697.

<sup>2)</sup> Dorfzeitung 1831, No. 3, S. 11.

<sup>8)</sup> Preuls. Staatszeitung No. 362, S. 2829.

<sup>4)</sup> Ebendaselbet 1831, No. 41, S. 344.

gelegenen Orte Bubenheim plötzlich die Brunnen versiegt waren 1).

1830, December 29. Zu Sulmona und noch an anderen Orten in Abruzzo heftige Erdstöße 2).

Am Schlusse der zehnjährigen Reihe dieser Chronik konnte ich mir eine Erörterung darüber nicht versagen, ob sich nicht aus derselben eine Beziehung der darin aufgeführten Naturerscheinungen zu Jahres- und Tageszeiten ergebe? Eine Frage, die zu allen Zeiten besprochen worden ist<sup>3</sup>).

Man hat theils die Erdbeben selbst zu den atmosphärischen Ereignissen gerechnet, theils wenigstens angenommen, dass der Zustand der Atmosphäre einen Einflus auf das Hervorbringen derselben habe. Man hat geglaubt, dass gewisse Jahreszeiten, auch gewisse Tageszeiten dem Entstehen eines Erdbebens günstiger seyen als andere. Es haben darüber zu verschiedenen Zeiten verschiedene Meinungen geherrscht. Die Alten meinten, im Winter erfolgten keine Erdbeben, oder doch nur selten; auch die Nachtstunden sollten mehr frei davon seyn, als die Stunden des Tages. Neuerer Zeit hingegen ist wohl behauptet worden, das Erdbeben häufiger in den Herbst- und Wintermonaten erfolgten als in den übrigen. In Amerika fand Hr. v. Humboldt den Glauben, dass die Jahreszeit, welche die meisten Gewitter erzeugt, auch die meisten Erdbeben bringe.

Diese Fragen sind in neuester Zeit ausführlich und gründlich verhandelt worden von Professor Kries, meinem sehr verehrten und lieben Freunde, in zwei Schriften, de-

Preuß. Staatsz. 1831, No. 6, Beilage, S. 48. — Goth. Zeitung 1831, No. 5.

<sup>2)</sup> Preufs. Staatez. No. 26, Beilage, S. 219.

Man vergleiche, was der Verfasser über diesen Gegenstand später geschrieben hat, S. 109 des ersten Bandes der Chronik. — Bghs.

Bd. V. ERDSES, U. VULC.

nen, der einen von der Gesellschaft der Wissenschaften der Provinz Utrecht, und der andern von der Jablonowski'schen Gesellschaft zu Leipzig, Preise zuerkannt worden sind.

In der ersten dieser Schriften 1) zeigt ihr Verfasser durch Zusammensetzung einer nicht kleinen Zahl von Thatsachen, dass Erdbeben, und selbst sehr heftige Erdbeben, sowohl in allen Jahreszeiten, als auch zu allen Tagesstunden erfolgt sind.

In der zweiten 2) stellt Er den Zustand der Atmosphäre dar, welcher bei den Erdbeben einer langen Reihe von Jahren beobachtet worden ist; vornehmlich den mit diesen Phänomenen gleichzeitigen Stand des Barometera, und zwar nicht nur an den Orten selbst, die Schauplats der Erdbeben waren, sondern auch in mehreren denselben näher oder entfernter liegenden Orten und Gegenden.

Die Zusammenstellung von Thatsachen und Beobachtungen in dieser zweiten Schrift ist vollkommen geeignet, die auch von ihrem Verfasser gewonnene Ueberzeugung zu bestätigen, dass die Erscheinung eines Erdbebens mit dem derselben vorausgegangenen oder sie begleitenden Stande des Barometers in eine wesentliche Verbindung nicht zu bringen ist, wenn gleich einzelne Fälle vorhanden sind, in welchen ein Einflus jenes Phänomens auf dieses Werkzeug stattgefunden zu haben scheint. Die auf diesen Umstand gerichtete Frage möchte daher als durch diese Schrift genügend beantwortet zu betrachten seyn.

Friedrich Kries. Von den Ursachen der Erdbeben; eine Preisschrift, herausgegeben von der Societät der Künste und Wissenschaften für die Provinz Utrecht. Utrecht 1820.
 8.

Friedr. Kriesii, de nexu inter terrae motus vel montium igaivomorum eruptiones et statum Atmosphaerae, diss. anno 1839 praemio ornata. In Acta Societatis Jablonevianse nova. T. IV, Fasc. I. Lips. 1832.

Weniger bestimmt aber scheint mir aller übrige atmosphärische Einflus auf die Erdbeben, oder wenigstens die Verbindung atmosphärischer Zustände mit terrestrischen, zum Hervorbringen dieses Phänomens zurückgewiesen werden zu können. Dass Vieles, was zur wesentlichen Beschaffenheit der Atmosphäre gehört, viele ihrer Eigenthümlichkeiten, und viele in diesen vorhergehende Veränderungen auf das Barometer und andere meteorologische Werkzeuge nicht wirken, und also von diesen auch nicht angezeigt werden, ist bekannt. Dass eine bedeutende Wechselwirkung zwischen der Atmosphäre - dieser dem Erdballe anklebenden, ihn zum Theil durchdringenden, und im Verhältnisse zu seiner Masse sehr kleinen Umgebung desselben - und dem Innern der Erde stattfindet, ist mehr als wahrscheinlich. Es ist ferner Thatsache, dass - wenn gleich ein bestimmter Zustand der Atmosphäre, welcher vor Erdbeben herzugehen pflegte, noch nicht hat nachgewiesen werden können - doch nach Erdbeben sich, wenn auch nicht immer, denuoch oft, Veränderungen im atmosphärischen Zustande gezeigt haben. Von mehreren Beispielen, die für diesen Satz sprechen, will ich nur die Erscheinung des trocknen Nebels, oder Höhenrauchs im Jahre 1783 anführen, der sich gleichzeitig mit einem der größten Erdbeben, und einem der heftigsten vulkanischen Phänomene der neuesten Zeit, in zwei weit von einander entlegenen Theilen der Erde, Calabrien und Island, in der Atmosphäre zwischen diesen beiden Gegenden verbreiteten.

Bestehen aber überhaupt gegenseitige Beziehungen zwischen dem Innern der Erde und der Atmosphäre in der Weise, daß eine Verbindung der in jedem dieser Theile des ganzen Erdkörpers wirkenden Kräfte irgend eine Wirkung hervorbringen kann, so ist wenigstens die Möglichkeit vorhanden, daß der Zustand der Atmosphäre

in Einer Jahreszeit mehr als in der andern geeignet seyn kann, mit demjenigen, was im Innern der Erde thätig ist, vereint eine gemeinschaftliche Wirkung hervorzubringen.

Wenn daher auch dargethan worden ist, dass Erdbeben in allen Jahreszeiten erfolgt sind, so ist damit doch noch nicht entschieden, dass nicht die Eine zum Hervorbringen derselben mehr geeignet ist als die Andere. Auch das Gewitter erscheint ja in allen Jahreszeiten, und doch ist es eine entschiedene Sache, dass dieses ganz atmosphärische Phänomen recht regelmässig durch die Jahreszeit bedingt ist; und dieser von Niemand bezweiselte Umstand besteht, ungeachtet die heftigsten Gewitter nicht selten in den für ihre Bildung am wenigsten geeignet geachteten Jahreszeiten erscheinen.

Hr. Professor Kries selbst ist der Meinung, dass gewisse Grade der Wärme, der Feuchtigkeit, der Elasticität, der Elektricität u. s. w. in der Atmosphäre auf manche chemische Processe in der Erde Einflus haben können 1). Aber eine Schwierigkeit gegen die Beziehung der Erdbeben auf Jahreszeiten findet Er unter anderen und vornehmlich darin, dass man Beispiele hat von Erdbeben, die, an dem Orte, wo sie zuerst ausgebrochen waren, oft Monate lang sich immer wiederholt haben. Dieses ist zwar gegründet, aber diese ohnehin zu den seltnern gehörenden Fälle kommen nur vor in den Gegenden, welche vorzugsweise, und so zu sagen permanent dem Phänomene der Erdbeben unterworfen sind. Es ist nämlich eine bekannte Sache, dass es auf der Erdobersläche mehrere solche Gegenden giebt. In diesen scheint der eigenthümliche innere Bau der Erde, oder die besondere Anordnung gewisser Stoffe, welche beide die Ursachen der Erdbeben enthalten mögen, entweder der Oberfläche näher liegen als in an-

<sup>1)</sup> In der Utrechter Preisschrift, S. 67.

deren Gegenden, oder wenigstens sich mit derselben in mehr unmittelbarer Verbindung zu befinden; wodurch aber auch die Verbindung des Sitzes der Ursachen der Erdbeben mit der Atmosphäre wahrscheinlich wird. Da nun selbst in solchen Gegenden die Erdbeben nicht immer fortdauern, sondern da auch dort oft lange Zwischenzeiten der Ruhe bestehen, so scheint eine Ursache erforderlich zu seyn, welche den Erdbebenprocess erst einleitet. diesem aber kann die atmosphärische Beschaffenheit sobald sie wirklich eine Rolle bei diesem Processe spielt - vielleicht mit wirken. Dann könnte der erste Ausbruch des Erdbebens wohl mit der Beschaffenheit der Atmosphäre, und folglich auch mit der Jahreszeit in Beziehung stehen; der einmal eingeleitete Process aber dennoch während einer längeren Zeit fortdauernd seine Wirkungen änfsern.

Die Beispiele, die Hr. Professor Kries von Erdbeben aus allen Jahreszeiten aufführt, sind nur eine Auswahl unter den Phänomenen dieser Art. Eine Sammlung aller in einer nicht zu kleinen Reihe von Jahren bekannt gewordenen hingegen würde schon eher dazu dienen, eine Erfahrungsgrundlage zu Beautwortung der Frage herzustellen. Eine Reihe von zehn Jahren möchte ich zwar selbst für dazu ausreichend nicht ansehen; da sie aber einmal vorliegt, und da die aus derselben aufgeführten Erscheinungen mit möglichster Sorgfalt aufgesammelt worden sind, so liefert sie wenigstens einigen Stoff zu einer übersichtlichen Berechnung. Ich gebe damit nur, was ich als thatsächlich gefunden habe, ohne Hypothese, ohne Vorliebe für die eine oder die andere Meinung.

Bei Zusammenstellung der Uebersicht bin ich auf folgende Weise zu Werke gegangen. Aus der Chronik von den zehn Jahren 1821 bis 1830 habe ich nur die eigentlichen Erdbeben und vulkanischen Ausbrüche

susgezeichnet und gezählt 1), und zwar jedesmal den Zeitpunkt des ersten Stofses oder Ausbruches, wenn die Stöfse an demselben Orte mehrere Tage nach einander wiederholten und die Ausbrüche mehrere Tage dauerten. Alle übrigen meteorischen Erscheinungen, Bergfälle und Wasserbewegungen, die nicht ganz unzweifelhaft mit Erdbeben in Verbindung standen, habe ich aus der Rechnung weggelassen. Die vulkanischen Ausbrüche - deren in diesem Zeitraume aus allen Gegenden der Erde überhaupt nur vierundzwanzig bekannt geworden sind, habe ich von den Erdbeben abgesondert zusammengestellt. Ferner glaubte ich, da diese Zusammenstellung dazu dienen soll, eine Beziehung zwischen Erdbeben und den Jahreszeiten zu ermitteln, die Erscheinungen der nördlichen Halbkugel der Erde von denen der südlichen gesondert aufstellen zu müssen, wegen der Umkehrung des Verhältnisses der Monate zu den Jahreszeiten.

Auf diese Weise ergaben sich in den 10 Jahren von 1821 bis 1830:

| ·               | Erdl                               | beb <b>e</b> n                    | Vulkanische Ausbrüche              |     |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| In den Monaten: | in der<br>nördlichen<br>Halbkugel. | in der<br>südlichen<br>Halbkugel. | in der<br>nördlichen<br>Halbkugel. |     |
| Januar          | 31                                 | 2                                 | 1                                  | -   |
| Februar         | <b>3</b> 6                         | -                                 | 2                                  | 1   |
| März            | 31                                 | 1                                 | 2                                  | -   |
| Summe           | 98                                 | 3                                 | 5                                  | - 1 |
| April           | 29                                 | 1                                 | 1 1                                | 2   |
| Mai             | 33                                 | 3                                 | -                                  | -   |
| Junius          | 33                                 | 1                                 | 1                                  | -   |
| Summe           | 95                                 | 5                                 | 2                                  | 2   |

Die wenigen Nachträge, welche ich eingeschaltet habe, sind natürlicher Weise nicht mitgerechnet. — Bgks.

| , [             | Erdl | oeben | Vulkanische Ausbrüche              |                                   |  |
|-----------------|------|-------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| In den Monaten: |      |       | in der<br>nördlichen<br>Halbkugel. | in der<br>südlichen<br>Halbkugel. |  |
| Julius          | 20   | 3     | 2                                  | 1                                 |  |
| August          | 31   | 2     | 1                                  | -                                 |  |
| September       | 24   | 3     | -                                  | -                                 |  |
| Summe           | 75   | 8     | 3                                  | 1                                 |  |
| October         | 41   | 2     | 1                                  | 2                                 |  |
| November        | 26   | 1     | 1                                  | 1                                 |  |
| December        | 34   | 1     | 4                                  | 1                                 |  |
| Summe           | 101  | 4     | 6                                  | 4                                 |  |
| Ganze Summe     | 369  | 20    | 16                                 | 8                                 |  |

Diese Uebersicht 1) führt auf verschiedene Bemerkungen. Die große Mehrzahl der Erdbeben in der nördlichen Halbkugel über die in der südlichen ist ganz naturgemäß. Wenn auch in der ersteren diese Erscheinung sorgfältiger beobachtet und aufgezeichnet wird, so scheint mir doch der Mangel an Nachrichten von dergleichen in der südlichen Halbkugel wirklich erfolgten nicht die Hauptursache des sich hier ergebenden Mißsverhältnisses, sondern sogar eine der geringsten Ursachen davon zu seyn, denn die Länder und Inseln der südlichen Halbkugel wer-

Summa 118.

<sup>1)</sup> P. Merian. Ueber die in Basel wahrgenommenen Erdbeben u. s. w. Basel 1834. Verzeichnet folgende dort nach den Monaten (seit d. 11. Jahrh.) April . . 5. Juli . . 7. Oct. . 11. Januar 12. August 8. Nov. . 14. Februar 14. Mai . . 11. Sept. . 12. Dec. . 15. März . 6. S. 32. 19. 27. 40.

den von beobachtenden Europäern mehr besucht und zum Theil bewohnt, als der große Umfang der inneren Theile von Asien und Afrika. Der Grund der Ueberzahl liegt vielmehr theils in der sehr geringen Masse von Erde, die sich in der südlichen Halbkugel befindet, - und natürlicher Weise kann dort auch nur eine geringere Masse von Erde beben, als in der zum größten Theil aus trocknem Lande bestehenden nördlichen; theils darin, dass das wenige trockne Land der südlichen Halbkugel mit Vulkanen gleichsam gespickt ist, — wie z. B. die Sunda- und Südsee-Inseln. Daher ergiebt sich wohl auch ein weit kleineres Verhältnis der Zahl der vulkanischen Ausbrüche zwischen beiden Erdhälften als das der Erdbeben. Während sich die Zahl der letzteren in der Nordhalbkugel zu der in der südlichen verhält wie 37:1, verhält sich die der bekannt gewordenen vulkanischen Ausbrüche in der ersteren zu der in der letzteren wie 2:1.

Was nun das Verhältnis der Zahl der Erdbeben zu den Jahreszeiten betrifft, so findet sich in der Uebersicht ein Ergebnis, das wohl dazu verführen könnte, eine Beziehung zwischen beiden nicht ganz unwahrscheinlich zu finden; denn das daraus hervorgehende ist doch nicht so klein, dass man es ganz unbeachtet lassen müste, in sofern nicht, wie ich schon erwähnt habe, zehn Jahre einen zu kleinen Zeitraum umfassen, um darauf eine solche Ansicht zu gründen.

## Wir finden:

|    | in  | der  | nördlichen Halbku | gel |     | in de     | r südlichen |
|----|-----|------|-------------------|-----|-----|-----------|-------------|
| in | den | drei | Herbstmonaten     | =   | 101 | =5        | Erdbeben    |
| -  | -   | -    | Wintermonaten :   | =   | 98  | = 8       | -           |
| -  | -,  | -    | Frühlingsmon.     | =   | 95  | <b>=4</b> | -           |
| _  | -   | -    | Sommermon.        | === | 75  | =3        | -           |

Wenn auch die aus der südlichen Erdhälfte zusam-

mengebrachte Zahl von Erdbeben eigentlich noch zu klein ist, um darauf eine Vergleichung, die Vertrauen verdiente, zu gründen, so ist es doch merkwürdig, dass selbst aus dieser kleinen Zahl ein Verhältniss zu den Jahreszeiten sich herausstellt, das dem für die nördliche gefundenen sehr nahe kömmt, und mit diesem wenigstens darin ganz übereinstimmt, dass die geringste Zahl der Erdbeben jeder Halbkugel in ihre Sommermonate fällt. Ich sage mir wohl, dass die Abtheilung der Erde bloss in zwei Hälften für die vorliegende Untersuchung noch zu allgemein ist, indem vielleicht die Eigenthümlichkeit der Jahreszeiten kleinerer Zonen hätten in Betracht gezogen, und daher noch mehrere Unterabtheilungen gemacht werden sollen. Dieser Versuch möchte aber noch aufzuschieben seyn, bis eine größere Reihe von Jahren zur Uebersicht gebracht, werden kann.

Auch von den Stunden des Tages, an denen in den letzten zehn Jahren Erdbeben erfolgt sind, habe ich eine Zusammenstellung zu machen versucht. Diese ist indessen weniger ergiebig ausgefallen, als die von den Monaten und Jahreszeiten. Bei vielen der von mir gesammelten Nachrichten von Erdbeben ist die Tageszeit gar nicht, bei anderen nur unbestimmt angegeben, wie: in der Nacht, Morgens u. dergl. Auf die Tageszeit hat die Gegend der Erde, der sie gehört, keinen Einfluss, da die Eigenthümlichkeit einer jeden für jeden Punkt der Erde dieselbe ist. Diese Zusammenstellung sehe ich auch für ganz unwichtig und für eine blosse Befriedigung der Neugierde an. Etwas daraus zu schließen, möchte kaum erlaubt seyn; denn, da selbst die Tageszeiten, ja sogar Tag und Nacht auf die größeren rein atmosphärischen Erscheinungen, als Wind, Gewitter, Regen u. s. w., einen, gewissen Regeln folgenden, Einfluss nicht auszuüben scheinen, so darf man wohl annehmen, dass sie noch weniger einen solchen auf

die große Erscheinung des Erdbebens haben, dessen Abhängigkeit von atmosphärischen Einflüssen wenigstens noch problematisch ist. In den Jahren von 1821 bis 1830 sind Erdbeben erfolgt:

| Morgens.          |                                        | Abends.         |    |  |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------|----|--|
| Von 0 bis 1 Uhr   | 15                                     | Von 0 bis 1 Uhr | 6  |  |
| -1-2-             | 11                                     | -1-2-           | 7  |  |
| - 2 - 3 -         | 12                                     | - 2 - 3 -       | 10 |  |
| - 3 - 4 -         | 14                                     | - 3 - 4 -       | 13 |  |
| - 4 - 5 -         | 16                                     | - 4 - 5 -       | 8  |  |
| - 5 - 6 -         | 11                                     | - 5 - 6 -       | 6  |  |
| Summe 79 Summe 50 |                                        |                 |    |  |
| Von 6 bis 7 Uhr   | 6                                      | Von 6 bis 7 Uhr | 5  |  |
| - 7 - 8 -         | 8                                      | - 7 - 8 -       | 13 |  |
| -8-9-             | 7                                      | - 8 - 9 -       | 11 |  |
| - 9 - 10 -        | 8                                      | - 9 - 10 -      | 10 |  |
| - 10 - 11 -       | 18                                     | - 10 - 11 -     | 8  |  |
| - 11 - 0 -        | 5                                      | - 11 - 0 -      | 6  |  |
| Summe 52 Summe 53 |                                        |                 |    |  |
| Morgenstunden =   | Morgenstunden = 131 Abendstunden = 103 |                 |    |  |

Dieser Tafel zufolge fällt nun allerdings eine große Mehrzahl der Erdstöße in die ersten sechs Stunden nach Mitternacht, während sich die Zahl der in jedem der drei übrigen Viertel des Tages erfolgten fast ganz gleich bleibt. Aber die Tafel giebt doch an sich keine streng richtige Uebersicht, da von Erdbeben, die aus mehreren an Einem Tage erfolgten Stößen bestanden, immer nur der Zeitpunkt des ersten Stoßes in dieselbe eingetragen worden ist.

Ueberdiess bin ich nicht abgeneigt zu glauben, dass im Geräusche des Tages manche ganz schwache Erderschütterungen unbemerkt vorübergehen, oder nicht für das, was sie sind, gehalten werden; während sie, in der Stille der Nacht, leise oder gar nicht schlafende Menschen erwecken und aufregen; ja, das in dieser Zeit der allgemeinen Ruhe vielleicht mancher Windstoss oder manches Erschüttera ganz anderer Art für Erdbeben ausgegeben wird. Dieser Gedanke mag vielleicht Manchem barock, und das Gegentheil davon wahrscheinlicher dünken. Man mag auch vielleicht diese zur Verminderung des Werthes des aus der Uebersicht hervorgehenden Ergebnisses gemachte Bemerkung zu ängstlich finden. Aber ich will auch nicht läugnen, das ich bei Beobachtungen, welche nicht solider begründet sind als dieses Ergebnis, sobald auf dieselben Erklärung von Naturerscheinungen gebaut werden soll, lieber zu viel als zu wenig zweisie.

Noch mag ich nicht unerwähnt lassen, das bei einer großen Zahl von Erdbeben zugleich feurige Erscheinungen in der Atmosphäre wahrgenommen worden seyn sollen, wirkliche Feuerkugeln, plötzliche Lichtblicke, besondere Röthe oder Erleuchtung des Himmels und dergleichen mehr. Aeltere Nachrichten von solchen Erscheinungen bei Erdbeben sind in Menge vorhanden; in neuerer Zeit aber ist mir die Zusammenstellung dieser beiden Erscheinungen nur sehr selten vorgekommen. Es dürfte wohl der Mühe werth seyn, derselben besondere Ausmerksamkeit zu widmen.

1831, Januar 2, 3 U. Ab. Zu Lago-Negro in der Neapolitanischen Provinz Basilicata ein zwanzig Secunden anhaltendes Erdbeben, wovon zehn Häuser des Orts und die Kirche eines in der Nähe liegenden Capuzinerklosters einstürzen 1). An demselben Tage erfolgte zu Cajeta in Calabria citra ein starker Erdstofs, der

<sup>1)</sup> Preuss. Staatez. 1831, No. 26, S. 219, u. 43, Beil., S. 359.

nicht nur Gebäude beschädigte, sondern auch Felsmassen losriss 1).

1831, Januar 15 (3. a. St.). In der Gegend einer im Gouvernement Nertschinsk in Sibirien gelegenen grossen, zum Ausschwemmen des Silbers bestimmten Anstalt, so wie an mehreren anderen benachbarten Orten fühlte man ein leichtes Erdbeben von ungefähr 10 Secunden, mit donnerähnlichem Getöse. Die Erschütterung war gegen Nordost gerichtet, und auf der Nordostseite am heftigsten <sup>2</sup>).

- Januar 28. Zu Palermo ein Erdstofs 3), und 9. Februar ebendaselbst.
- Februar 19—25. Auswerfen des Aetna aus dem oberen Krater 4).
  - --- Februar 22. Ein heftiges Erdbeben zu Aleppo 5).
- März 2, 8 U. Ab. Eine Erschütterung zu Dover durch die ganze Stadt, in vielen umliegenden Dörfern, auch zu Masgate, Ramsgate und Deal empfunden 6).
- März 26, 11 U. 25' M. Zu S. Remo in Pignerol (Piemont) erfolgte, nach unterirdischem Wagenrasseln ähnlichem Getöse, eine heftige Erschütterung von verticalen Stößen und länger fortdauernden Schwingungen, zusammen 14 Secunden dauernd. Ein dichter Nebel (vielleicht Staub) erhob sich über die Dächer der wankenden Gebäude <sup>7</sup>).

<sup>1)</sup> Preuss. Staatsz. 1831, No. 26, S. 219, u. 43, Beil., S. 359.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst No. 112, S. 839.

<sup>3)</sup> Hoffmann in Poggendorff's Annalen B. XXIV, S. 54.

<sup>4)</sup> Preufs. Staatsz. 1831, No. 163, S. 1052.

<sup>5)</sup> Dorfzeitung 1831, No. 65.

<sup>6)</sup> Preufs. Staatsz. No. 73, Beil., S. 610.

Leonhard u. Bronn. Neues Jahrb. f. Mineralogie etc. 1834,
 103, citirt Alb. Nota del Tremuoto avvenuto nella citta
 provincia di S. Remo l'anno 1831. Pinerolo. 8. 46 S.

1831, März 28. Zu Taggia und Castellaro in Pignerol (Piemont) wurde eine starke Erschütterung empfunden, die zerstörend wirkte, indem sie 52 Häuser umgestürzt, mehrere beschädigt und eine Brücke gesprengt hatte. Auf der Ebene, so wie an der Westseite des Hügels war der Boden durch Spalten geöffnet 1).

—— April 2. Zu Cariati in Calabria citra ein Erdstofs, welchem mehrere folgten 3).

Vom 3. April wird aus der Insel Samos geschrieben: Im südlichen Theile der Insel hat sich, in Folge heftiger Erdstöße, das höchste Ikaria gegenüber liegende Gebirge geöffnet. Eine der Seiten stürzte mit furchtbarem Krachen ein, und eine ungeheuere Wassermasse strömte, einem reißenden Flusse gleich, heraus, auf ihrem Wege zum Meere Alles mit sich fortnehmend. Die Bäume aller Arten und Pflanzungen wurden von diesem Bergstrom, der seine Verwüstungen mitten in der Nacht begann, entwurselt. Sieben Mühlen, in denen zahlreiche Arbeiter mit Verfertigung von Oel beschäftigt waren, wurden weggerissen, und keiner konnte gerettet werden <sup>3</sup>).

—— April 12. Zu Cariati wieder ein starker Erdstofs, viel stärker als der vom 2. Es folgen ihm täglich bis zum 22. neue Stöfse 4).

— Mai 26, 11 U. 18' M. Zu Porto Mauricio auf der Genuesischen Küste, eilf Stunden vom Monte Negro, heftige theils senkrecht, theils seitwärts erfolgende Erdstöße, die sich binnen zwei Secunden folgten,

Leonhard u. Bronn. Neues Jahrb. f. Mineralogie etc. 1834,
 S. 103, citirt Alb. Nota del Tremuoto avvenuto nella citta e provincia di S. Remo l'anno 1831. Pinerolo. 8. 46 S.

<sup>2)</sup> Gothaische Zeitung 1831, No. 86.

<sup>3)</sup> Preufs. Staates. No. 160, S. 1040.

<sup>4)</sup> Goth. Zeitung No. 86.

und von der Seite des Monte Negro herzukommen schienen. Die Kirche zu Castellaro und ein Theil des Dorfes stürzten susammen. Caggia und Bussano litten sehr 1).

1831, Mai 28, 1 U. 30' Ab. Ebendaselbst erfolgte ein neuer Stofs. Die Bewegung wurde ziemlich stark in Vintimiglia und Albengo empfunden. Der Monte Negro und der ihm zunächst liegende Theil der Apenninen soll schon von Spallansani als die Herberge eines künftigen Vulkans bezeichnet worden seyn<sup>2</sup>).

Junius 29. Vonrediesem Tage an bis zum 11. Julius empfand man su Palermo und auch zu Sciacca auf der Südküste von Sicilien, leichte Erderschütterungen. Es ist wahrscheinlich, dass in diesen Tagen die untermeerische Bewegung anfing, welche Sciacca gegenüber eine lasel sus dem Meere erhob. Vorzüglich lebhaft waren die Stöse zu Palermo am 2. Julius.

Vom 2. Julius an ungefähr kann man die äußere Erscheinung des vulkanischen Ausbruches rechnen, der im Mittelländischen Meere erfolgte südwestlich von Sicilien auf einer von Sciacca nach der Insel Pantellaria gezogenen Linie. Die Lage des Punktes, wo er erfolgte, wird angegeben:

```
    87° 11' 8" Br. 10° 24' 28",7 O.L. v. Paris, v. Admiral Hugon.
    87° 10' 45" — zwisch. 10° 20' u. 10° 24' O.L. von Paris, von Lieut. Lapierre.
```

<sup>87° 11&#</sup>x27; 0" - 12° 44' O.L. v. Greenwich, v. Cap. Senhouse.

<sup>37° 9&#</sup>x27; -- 12° 48' " v. Greenw.) v. Capitain Swinburne,

<sup>87° 7′ 8° -- 12° 41′ ,,</sup> v. ,, nach sweiert. Lesert.

<sup>87° 7&#</sup>x27; 8" — 12° 44' " v. " v. Cap. Smith.

<sup>87° 6&#</sup>x27; \_ \_ 12° 46' , v. , v. Cap. Corrao.

<sup>• 1)</sup> u, 2) Goth. Zeitung 1881, No. 101. — Aus der Gleichheit der Monatstage und der Achalichkeit der Stunden und Ortsnamen muße man die Vermuthung nehmen, daße des beim 26. u. 28. März, und das von denseihes Tagen des Mai

Am 28. Junius fuhr der englische Admiral S. Pulteney Malcolm mit dem Schiffe Britannia fast genau über die Stelle hin, wo hernach der Ausbruch erfolgte, und sein Schiff erhielt dort mehrere Stöße, als ob es auf eine Sandbank stieß; weiter aber gewahrte er Nichts. Dadurch wird der Behauptung widersprochen, daß ein Italienischer Schiffs-Capitain auf der Fahrt von Girgenti nach Marseille schon am 26. Junius die Insel selbst gesehen haben will. Dagegen macht der Umstand, daß man vom 29. an in Sciacca und Palermo Erdstöße empfunden hat, wahrscheinlich, daß das, was in der Britannia wahrgenommen worden war, die ersten vorbereitenden Bewegungen der größeren Erscheinung gewesen sind. Die Lage des Punctes fällt in eine durch Palermo und Sciacca gezogene bis an denselben verlängerte Linie.

Am 8. Julius bemerkte Franzesco Trefiletti, Führer der Sicilianischen Brigantine il Gustavo, in einer Entfernung von 2½ Meilen eine große sich erhebende Wassermasse. Als er sich derselben bis auf dreiviertel Meile genähert hatte, vernahm er donnerähnliches Getöse. Darauf erhob sich eine schwarzgefärbte Wassermasse, anscheinend bis zu einhundert Palmen, und von der Breite wie ein Linienschiff und mehr. Nach ungefähr 10 Minuten sank diese Masse, und es erhob sich eine dicke Rauchwolke, die den ganzen Horizont einhüllte; dieselbe Erscheinung wiederholte von 15, 20 bis 30 Minuten, was die Nacht hindurch fortdauerte. Feurige Erscheinungen sah er nicht.

Den 13. Julius wurden zu Sciacca und von Schiffen die aus dem Meere aufsteigenden Rauchwolken gesehen-In dieser Zeit war der Ausbruch in voller Kraft, und

hier angeführte Erdbeben nur Eine und dieselbe Begebenheit ist, die entweder dem einen oder dem andern Monat angehört.

diese nahm von da an zu. Die Erscheinung selbst war, so viel Menschen davon wahrgenommen haben, folgende. Es stiegen große Massen Dampfes in der Gestalt von dicken klumpigen Wolken aus dem Meere gewaltsam empor. Dieser Dampf war von weißer Farbe, breitete sich in der Höhe aus, und wurde vom Winde verweht und aufgelöst. In diesen Dampfwolken fuhren von Zeit zu Zeit dichte schwarze Strahlen empor bis zu der Höhe von wohl 600 Fuss. Diese bestanden aus ausgeworfenen festen vulcanischen Stoffen, Stückchen Lava, Schlacken, sogenannte vulcanische Asche, oder einem Sande aus zerriebenen vulcanischen Producten bestehend, in welchen man Augit erkannt haben will, und endlich solchem Sande, wie ihn der Meeresgrund enthält. In den Dampfwolken und Auswürflingsstrahlen entstanden, wie bei allen vulcanischen Ausbrüchen, Blitze von Donner gefolgt. Flammen und andere feurige Erscheinungen hat man nicht bemerkt; auch war das Emporschießen der Auswürflinge von kleinen Detonationen aus der Tiefe begleitet.

Die emporgeworsenen sesten Stosse, die beim Auffahren eine hohe Säule bildeten, welche sich in der Höhe garbenförmig ausbreitete, sielen in einem Kreise nieder und bildeten einen ringsörmigen Berg mit einer Kratervertiefung in der Mitte. Dieses war die Gestalt der neuen Insel. Ihr Umfang, in der Zeit da sie am größten gewesen zu seyn scheint, war 3240 englische Fus, der höchste Punkt des Ringes war 107 engl. Fus über der Meeressläche, der Rand selbst von sehr ungleicher Höhe, und an einer Stelle in Nordost bis auf die Meeressläche eingeschnitten. Die äußern Wände des Ringes waren sehr steil und durch Einstürzen zerrissen. Die um dieselben angehäusten Trümmer hatten ringsum ein niedriges, der Meeressläche sat gleiches Vorland gebildet. Nach dem Innern sielen die Wände des Ringes mit einer Neigung

von ungefähr 45° ab, und umgaben eine Fläche von 780 engl. Fuß Umfang. Auf dieser Fläche bestand ein Teich von Salzwasser gefüllt von 200 engl. Fuß Umfang, und noch ein kleinerer daneben, nur drei bis vier Fuß tief. Das Wasser in diesen Behältern wallte immerfort auf, stieß Blasen und Dampf aus, und hatte eine Wärme von 98° des hunderttheiligen Thermometers. Neben den Teichen, auf dem trockenen Boden und an den Rändern des Ringes befanden sich mehrere Spalten, die anhaltend Rauch ausstießen.

Der Ausbruch dauerte in der beschriebenen Art während des ganzen Julius und der ersten Hälfte des August. Gegen die Mitte des letztgenannten Monats nahm die Kraft desselben ab, und am 17. hatten alle Bewegungen aufgehört. Nur das Aufsteigen von Dampf und Blasen aus dem inneren Teiche und den Spalten wurde noch lange, und selbst noch am 28. September von dem französischen Schiffs-Lieutenant Lapierre, Brigg la Flèche, gesehen.

Die Masse, aus welcher die Insel bestand, war kein erhärteter Lavastrom, auch keine emporgetriebene Felsenschicht. Sie bestand vielmehr ganz, die höchsten Punkte des Randes, sowie die innere Fläche des Kraters, aus losen Massen, Bröckchen von Lava und Schlacken, Sand und dergleichen, was oben als Auswürflinge angegeben worden ist, unter denen faustgroße Stücke schon zu den Seltenheiten gehören. Wie tief hinab der verlanische Kegel von derselben Beschaffenheit war, darüber hat man keine Untersuchungen angestellt. Da indessen bekannt ist, dass vor dem Ausbruche an dem Punkte desselben keine Untiefe war, sondern dass das Meer dort eine Tiefe von mindestens 600 Fuss hatte; so ist es schon überhaupt wahrscheinlich, dass das Phänomen sich nicht auf Auswerfen aus einem Spalt beschränkt hat, sondern dass der feste Meeresgrund selbst dabei gehoben worden, und erst

nach der Erhebung gerissen ist. Blosse lockere Auswürflinge würden wohl schwerlich aus der Tiese einen Berg von 600 Fuss unter bis 100 Fuss über der Meeressläche haben haltbar auswersen können; und welche ungeheuere Masse solcher Auswürflinge gehörte dazu, einen Berg zu bilden, dessen Umfang am Fusse mehr als zwölftausend Fuss betragen haben müsste, nach der Größe zu urtheilen, die das über dem Wasser vorragende Stück des Kegels hatte. Es ist vielmehr zu vermuthen, dass der Boden des Meeres bedeutend gehoben worden ist, dass auch vielleicht sich auf demselben Lava ergossen hat, und dass nur der obere Kegel des erhobenen Berges, dessen oberster Theil die Insel bildete, aus lockeren ausgeworfenen Stoffen bestand.

Diese Vermuthung wird auch durch die Beschaffenheit des Meeresgrundes bestätigt, welche sich gezeigt hat, nachdem Nichts mehr von der Insel über dem Wasser sichtbar war. Dieser Theil nämlich, und zwar noch unter die Meeresfläche hinab, wurde sehr bald zerstört. Ob durch innere Bewegungen, oder durch die Bewegungen des Meeres in der nach Erlöschen des Ausbruchs eingetretenen stürmischen Witterung, ist nicht bekannt. Aber nachdem man sie im October noch über die Meeresfläche vorragend gesehen hatte, war sie zu Ende des November schon dem Meeresspiegel gleich; in der ersten Hälfte des December war alle Spur von ihr verschwunden und auf ihrem Platze fand man 12 Fuss Wasser. Am 28. December gab eine Sondirung schon vier und zwanzig Klafter. Eine Untiefe ist also in dieser Gegend geblieben, eine sehr bedeutende Erhebung des Meeresbodens, der vor dem Ausbruche dort eine so beträchtliche Tiefe hatte. Da auch Capitain Swinburne, der am 24. August 1832 dort eine Sondirung vornahm, den Boden zwar größtentheils mit schwarzem Sande und Steinen bedeckt, dech dazwischen eine runde Stelle fand mit anstehendem Gesteine von einem Durchmesser von zwei und vierzig Yards, das bis zwei Faden, und noch höher unter die Wasserfläche emporragt, und ringsum, nur einhundert Yards bis einhundert und dreifsig vom Mittelpunkte dieser Fläche, Felsblöcke, die von 7 Faden bis sogar 15 Fuß an die Wasserfläche heranragen; so dürfte an einer Erhebung der Felsschichten des Meeresgrundes nicht zu zweifeln seyn. Auch im J. 1833 fand sich die Beschaffenheit des Bodens noch eben so.

Einer auf Malta erzählten Sage zufolge soll im Anfange des vorigen Jahrhunderts an derselben Stelle, oder in derselben Gegend ein ähnliches Phänomen wahrgenommen worden seyn. Es darf nicht unbemerkt bleiben, daß der Aet na und der Vesuv zur Zeit dieses Ausbruches sich ganz ruhig verhielten. Von einer erneuerten Bewegung daselbst sehe man den 16. Februar 1832 1). Die Insel erhielt, indem man sich von ihr eine längere Dauer versprach, verschiedene Namen, unter welchen der dem Könige Beider Sicilien zu Ehren ihr gegebene: Ferdinandea wohl ihr geblieben seyn würde, wenn sie selbst geblieben wäre.

1831, August 3. Zu Bucharest, Ismail, Kischinew und Leowo werden Erdstöße empfunden 2).

<sup>1)</sup> Die vornehmsten Berichte über diese Begebenheit sind Carlo Gemellaro Relazione de' fenomeni del nuovo Vulcano sorto del mare fra la costa di Sicilia e l'isola di Pantellaria nel mese di Luglio 1831, letta nella gran Sala della R. Universita degli Studi in Catania il di 28 Agosto 1831. Catania, 72 S. m. K. — Friedr. Hoffmann in Poggendorff's Ann. der Phys. B. XXIV. — J. Davy in Philosoph. Transact. 1833. P. I, S. 143 u. P. H., S. 237. — Berghaus' Annalen B. IV, S. 635, B. V, S. 124 u. 198. — Annales des sciences naturelles, T. XXIV, S. 103.

<sup>2)</sup> Preufs. Staatsz. 1831, No. 247, S. 1398.

- 1831, August 11. Während eines heftigen Orcans, der die Antillen traf, vornehmlich Antigoa, St. Vincent, Dominica, Guadeloupe, Barbados, und der 2½ U. M. anfing und bis 5 U. Ab. dauerte, wurden zu Bridgetown auf Barbados, und auch auf Jamaica, Erdstöße empfunden 1).
- August 26—27, in der Nacht. Zu Besangon swei in einem Zwischenraume von zehn Secunden auf einander folgende heftige Erdstöße, denen ein dumpfes Getöse vorausging. Jeder Stoß dauerte zwei Secunden; Fenster, Thüren und Möbels wankten <sup>2</sup>).
- September 11, 7½ U. Ab. Za Parma, Reggio, Modena, Castelnuovo, bis nach Venedig wurde gleichzeitig ein Erdbeben empfunden. In Parma dauerte es über 8 Secunden, hielt die Richtung von NO. nach SW. und war von dumpfem Donner begleitet. Alle Häuser wankten, mehr als vierhundert Schornsteine stürzten ein, u. s. w. Bei dem Anfang desselben wieherten die Pferde, und Hunde liefen heulend durch die Strafsen 3).
- September 21, der Vesuv, der schon seit mehreren Tagen Bewegungen gezeigt hatte, wird an diesem Tage vorzüglich thätig. Der Krater, in welchen man einige Monate vorher beinahe hundert Fuss tief binabsteigen konnte, war von der emporgehobenen Lava ausgefüllt, und man konnte von Nespel aus schon den in seinem Innern entstandenen kleinen Auswurfskegel über den Rand vorragen sehen. Am obengenannten Tage fing die Lava an über den Rand zu sließen in drei Strömen, nach Pompeji zu. Die kleinen Ausbrüche dauerten fort bis zum Ende des Monats. Am 6. oder 7. October brach die Seite des

<sup>1)</sup> Preufs. Staatsz. 1831, No. 295, S. 1598, u. Nr. 298, S. 1610.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst No. 250, S. 1410.

<sup>3)</sup> Gothaische Zeitung 1831, No. 188 u. 193.

Kogels auf und ergels Lava, deren Fluss bis nach dem 15. fortdauerte, und dann allmählig abnahm 1).

1831, September 30. Zu Palermo ein Erdstofs 1).

--- October 8, 9½ U. Ab. Zu Arica in Peru ein Seit fast einem Jahrhunderte hatte man dort keines empfunden, wenigstens keines von Bedeutung. Annäherung desselben wurde durch ein unterirdisches hohles rollendes Getöse verkündigt, das fernem Donner glich, aber lauter war. Dieses dauerte ungefähr 10 Secunden, darauf folgte eine heftige senkrechte Erschütterung, welche gegen siebenzig Secunden dauerte und mehrere Häuser umwarf, viele beschädigte, und Mauern serrifs. Die Erschütterung pflanzte sich von Süd nach Nord Im Süden wurde sie bis an das äußerste Ende der Republik, im Norden bis nach Camana empfunden, also längs der Küste auf eine Erstreckung von sieben Breitengraden. Auch auf dem Meere in einer Entfernung von einhundert Meilen von Arica, und zu Chuquisaca, vierhundert Meilen (engl.?) landeinwärts fühlte man ihre Wirkungen, indem sie nicht nur die gewaltige Hauptkette der Andes bis in deren Mitte, sondern auch den Seitenzweig son Potosi traf, an dessen östlichem Ende Chuquisaca liegt. Auf den Hauptstofs folgten 11 U. Ab. und 5 U. des folgenden Morgens noch Stölse, und man fühlte noch cinige Zeit nachher, selbst bis zum 7. Februar 1832 ein deutliches Zittern der Erde. Der Berichterstatter zählte in dieser Zeit siebenundneunzig Stöße, bei denen aber kein Getöse gehört wurde. Nach einer andern Nachricht soll in Arica sast kein Stein auf dem andern geblieben, ein 15 Lieues südlich davon entfernt gelegenes Dorf gans zerstört worden seyn; ein nördlich näher gelegenes aber we-

Preufs. Staaten. No. 282, S. 1543; No. 288, S. 1571; No. 300, S. 1619; No. 312, S. 1687.

<sup>2)</sup> Hoffmann in Poggendorff's Annales Bd. XXIV, S. 54.

niger gelitten haben. Die Schiffe im Hafen erhielten heftige Stölse 1).

1831, October 16. In der Romagna Erdstöfse 3).

- --- November 6. Zu Foligno Erderschütterungen 3).
- November 17, 6½ U. M. Zu Swärdsjö bei Fahlun in Schweden wurde bei starkem Nordsturme ein Erdstoß empfunden, von einem starken Knall begleitet. Die Bewegung war von S. nach N. gerichtet. In den Dörfern Marnäs und Tenger und zu Fahlun hörte man einem starken Ton in der Luft, und sah einen ungewöhnlichen Schein am nördlichen Horizonte 4).
- --- November 29, 9½ U. Ab. Erderschütterungen in und an dem Thüringerwalde in der Gegend der Quellen der Werra und der Schleusse und weiter abwärts. Am stärksten wurde sie in den höher gelegenen Orten des Thüringerwald-Gebirges empfunden, zu Frauenwald, Schmiedefeld und Neustadt am Rennsteige; auf der Nordseite zu Amt Gehren und Katzhütte; auf der Südseite längs dem Laufe der Werra su Eisfeld und Hildburghausen. Ein sehr starkes von Süden nach Norden fortgehendes reliendes Getöse von fünf bis seehs Secunden Dauer begleitete die Erschütterung, die stark genug war um die Häuser erzittern zu machen. Man will drei Stösse bemerkt haben, von denen nur der sweite von dem Getöse begleitet gewesen seyn soll. Am Tage des Erdbebens vor und nach den Stößen, so wie Tags zuvor herrschte Windstille, die vorhergegen-

Froriep's Notizen No. 909 (Bd. XLII, No. 7), citirt Edinburgh new philos. Journ. April — Julius 1834. — Ausland 1831, No. 110, S. 440.

<sup>2)</sup> Antologia di Firenze 1832, Junius, S. 213,

<sup>3)</sup> Dorfzeitung 1831, No. 224, S. 906.

<sup>4)</sup> Preuls. Staatss. 1881, No. 851, S. 1825.

genen Tage aber waren stürmisch gewesen. Der Wasserstand der Werra war ungewöhnlich hoch. Nach einigen Nachrichten hatte man am Himmel nichts Ungewöhnliches bemerkt. Nach andern sollen die Wildwächter in der Gegend um die Zeit der Erdstöße eine Feuerkugel in der Größe des Mondes den Gleichbergen zu, das ist nach Westen ziehend, gesehen haben 1).

1831, November 29. Erderschütterung zu Neufchstel<sup>2</sup>).

- December 3, 7 U. 50' Ab. Auf der Insel Trinidad ein heftiges Erdbeben, das auch auf St. Christoph empfunden worden seyn soll. Auf Trinidad dauerte der erste Stofs nahe an drei Secunden; eine vier bis sechs Secunden fühlbare Oscillation folgte darauf, und nach derselben ließ sich ein fernem Donner ähnliches Gotöse vernehmen. Dann erfolgte der sweite Stofs, der weit furchtbarer war, als der erste. Die Erde schien sa schwanken wie die Wogen des Meeres, und die festesten Gebäude, wie die leichtesten Hütten mussten der Gewalt dieser Erschütterung nachgeben, und erzitterten bis auf den Grund. Die Gewässer des Golf waren in heftiger Bewegung, und am Bord der Schiffe spürte man Stölse. Zu Anfang des Abends war die Hitze unerträglich, und während des Erdbebens war kein Lufthauch zu spüren. Abends 10 Uhr und am 4. 2 Uhr Morgens wurden noch einige Erschütterungen gefühlt, die aber bei weitem nicht so heftig waren wie die ersten. Einige diehte Regenguese fielen nachher 3).

Dorfzeitung 1831, No. 224, S. 906; No. 227, S. 917; No. 229, S. 927.

<sup>2)</sup> Dieselbe No. 231, S. 934.

Ausland 1832, No. 110, S. 440, citirt die Zeitung von Trinité vom 7. December 1831, und Menthly Magazine 1832, April, S. 169. — Leonhard u. Bronn N. Jahrb. f. Mineralogie 1833, S. 127.

- 1831, December 4, 2½ Uhr (italienische Zeit) in Pie-mont zu Caggia (Taggia?) und Castellaro, wo am 28. März die Erdstöße erfolgt waren, neue Erschütterungen, so wie in der Nachbarschaft. Das Thai, welches die beiden hier genannten Städte trennt, scheint dem Mittelpunkt der Erdstöße am nächsten gelegen zu seyn 1).
- --- December 22. Am Vesuv erfolgen heftige Erschütterungen mit großem Krachen. Am 24. Abends eine sehr heftige, worauf fünf Spalten rund um den obern Kegel des Vulcans entstehen, aus denen man am Morgen des 25. Lava strömen sieht. Dieses Ausströmen dauerte bis zum 9. Januar 1832. Am 3. Januar war die Lava an der Stelle, wo sie aus dem Berge quoil, funf und zwanzig Fuss breit. Sie hatte etliche Bogen oder Brücken gebildet, unter denen sie fortfloss. Sie war an diesem Tage. in dem Bette der Laven von den Jahren 1767, 1779 und 1822 laufend, schon bis zu dem Thale la Pianura delle ginestre gedrungen; dort theilte sie sich in mehrere Arme, die eine Breite von ungefähr 1500 Fuß einnahmen und ungefähr funfzehn Fuss hoch waren. Im Krater war ein ziemlich hoher Auswurfskegel entstanden, der der Höhe des bis dahin höchsten Punktes des Kraterrandes, Palo genannt, gleich kam<sup>2</sup>).
- December 25, 9 U. Ab. Zu Lohugbat in Kemaon, Vorderindien, am südlichen Abhange des westlichen Flügels des Himalaya-Gebirges, erfolgte sieben Secunden lang eine wellenförmige Bewegung der [Erde in nordwestlich-südöstlicher Richtung 6).

· Vielleicht gehört solgende Nachricht in dieses Jahr.

<sup>1)</sup> S. die oben bei dem 28. März d. J. angeführten Schriften.

<sup>2)</sup> Allgemeine Zeitung 1832, No. 17, Beilage S. 65, u. No. 83, Beilage S. 182.

<sup>3)</sup> Berliner Spenersche Zeitung 1837, No. 59.

Nach Briefen aus, St. Gallen spaltete sich bei Bregenz ein Berg mit fürchterlichem Getöse, und eine funfzig Fuß weite Kluft entstand. Fichtenwälder wurden umgestürzt und große Felsenstücke von ihrer Stelle bewegt. Ein Bach verschwand ganz. Mehrere Familien verließen Bregenz aus Furcht 1).

Eben so vielleicht die Nachricht von einem Erdbeben in Huasco in Chile<sup>2</sup>).

1832, Januar 1. Zu Resina am Fusse des Vesuv, Erdbeben in einer der frühesten Morgenstunden, die nicht angegeben ist 1).

Jenuar 13. Erdbeben zu Foligno, Bevagna, Perugia, Assisi, Spello, Montefalco und Canara, auch in Rom empfunden. Am heftigsten war es an den beiden zuerst genannten Orten. In Foligno wurde folgendes wahrgenommen. Ein Landmann, der kurz vor den ersten Erdstößen aus einem tiefen Brunnen Wasser schöpfen wollte, fand dasselbe darin bis an den Rand emporgestiegen, auch waren auf den umliegenden Feldern die Furchen mit trübem Wasser angefüllt. Wenige Augenblicke darauf spürte er die ersten Erschütterungen. Als er später sum Brunnen surückkehrte, fand er ihn gans ausgetrocknet, auch die Felder waren wieder vom Wasser entleert, und zeigten tiefe Risse. - Zu Foligno erfolgte, nach einem heftigen mit Hagel vermischten Platzregen. nach 2 U. Ab. ein furchtbarer Erdstofs, dem Eine Stunde später ein zweiter folgte. In Bevagna dauerte der erste Stofs, dem fünf andere folgten, eilf Secunden. Man sagt, dass dort von der Corria an bis zur Brücke delle Tavole

New Monthly Magazine 1832, Januar (No. 133), S. 36 des angehängten Historical-Register.

<sup>2)</sup> Caldelough in Philosophical Transaction 1836, P. I, S. 21, gedenkt im Verbeigehen dieses Erdbebens.

<sup>3)</sup> Allgemeine Zeitung No. 33, Beilage, S. 182.

viele harzige und schweselige Stosse aus der Erde hervorgebrochen seyen. In Rom waren die Stösse nicht hestig, undulirend. Sie wiederholten dort 3 Uhr, und 2 Uhr der solgenden Nacht. Die Witterung in Rom war kalt, und dennoch dumps (so drückt die Nachricht sich aus); am 14. war dort das Wetter heiter und angenehm. Vom 15. wurde aus Foligno geschrieben: die Stösse dauern noch immer sort, von Zeit zu Zeit, mehr oder minder hestig; dabei regnet es sast unaushörlich 1). Dieses Erdbeben erstreckte sich längs einer dem Zuge der Apenninen parallel lausenden Linie an der Westseite dieser Bergkette.

1832, Januar 17 bis 18, in der Nacht. Zu Rom eine Erschütterung 3).

- Januar 29. Zu Trevi, sechs Miglien von Foligno, ein Erdstofs, der vielen Schaden anrichtet 3).

An demselben Tage begann der seit Anfang des Jahres unthätig gebliebene Vesuv wieder Rauch auszustoßen; am 20. warf er heftig Steine u. s. w. aus, auch brach an diesem Tage ein Lavastrom hervor, der erst zu Ende des Monats zu fließen aufhörte. Ueberhaupt blieb die Gegend des Berges und der Vulcan selbst von dieser Zeit an in sich immer erneuernder Bewegung. Zu Pozzuoli wurden

Allgem. Zeit. No. 24, S. 94; No. 26, S. 102. Außerordentliche Beil., No. 42, S. 165. — Ausland No. 81, S. 824, und No. 110, S. 440.

<sup>2)</sup> Allgemeine Zeitung No. 33, Beilage, S. 181.

<sup>3)</sup> Ausland No. 110, S. 440.

Nach Nachrichten v. Prevost an Cuvier mitgetheilt, s. Froriep's Notizen f. Natur- und Heilkunde, No. 719 (Bd. XXXIII, No. 15) 8. 231.

einigemal Erdstöße empfunden. Vorzüglich erneuerten sich am Vesuv die Ausbrüche zu Ende des März, da sich im alten Krater ein neuer Kegelberg aufgehäuft hatte, und wiederholte starke Explosionen erfolgten. Binnen fünf Tagen hatte der alte Krater sich 250 Fuß hoch gefüllt, und neue Laven ergoßen sich über die alten von Torre del Greco, andere aber erreichten nicht den Fuß des Kegels. Auch im Mai erfolgten noch kleine Bewegungen und Ausbrüche. Diese kleinen Bewegungen dauerten fort bis zum Ende des Julius, da erst ein größerer Ausbruch erfolgte 1).

Während des ganzen Februar wurde Umbrien von fortwährendem Erdschwanken heimgesucht <sup>2</sup>).

1832, März 8, nach 7 U. Ab. Heftiges und verwüstendes Erdbeben in Calabria ulteriore und einem kleinen Theile von citeriore. Es traf diesesmal die östliche Seite der Apenninenkette (1783 wurde hauptsächlich die westliche getroffen) am empfindlichsten, und swar von dem nordöstlichen Theile an, um St. Severino, Cotrone, Isola südwestwärts über Cutro, Policastro, Catanzaro, Roccabernardo, Roccadineto, Scandale, St. Mauro, Castello, Ciro; doch wurde es auch wiewohl nur schwach in einigen Gegenden an der westlichen Seite der Bergkette empfunden, namentlich zu Monteleone und selbst bis nach Reggio. Die erste Erschütterung von 11 Secunden Dauer war die hestigste und erfolgte in der Richtung von Südost nach Nordwest. Die Stöße wiederholten nicht nur während der ersten Nacht, sondern schwächer noch bis zum 16. Cutro wurde

Froriep's Notizen etc. No. 725 (Bd. XXXIII, No. 21), S. 324, 325.—Allgem. Zeit. No. 68, Beil., S. 270. — No. 86, Beil., S. 342. — No. 100, Beilage, S. 397. — No. 203, außerordentliche Beilage, S. 810. — Leonhard u. Bronn N. Jahrbuch f. Mineralogie u. s. w. 1833, S. 486 nach Journ. beider Sicilien u. Nouvelles Annales des Voyages. V. XXV, S. 368.

<sup>2)</sup> Allgemeine Zeitung No. 52, Beilage, S. 297.

gänzlich zerstört, und die übrigen stärksten Verwüstungen trafen Orte im Districte von Catanzaro, besonders die Gemeinde Soveria. Nordwärts, in Calabria citeriore, wurde das Erdbeben bis nach Cosenza empfunden. Die damals verbreitete Nachricht, dass auch Philadelphia (vor dem Erdbeben von 1783 Castel Monardo genannt) zerstört worden sey, war ungegründet. Dieser Ort hat gar nicht gelitten 1).

1832, März 11 bis 13, Erschütterungen, empfunden zu verschiedenen Zeiten der genannten Tage in Mailand, Mantua, Verona, Parma, Reggio (im Modenesischen). In Mantua am 13.<sup>2</sup>).

---- April 25 bis 26. In der Nacht entstand in dem See bei Dreetz, unweit Neustadt an der Dosse, Mark Brandenburg, plötzlich eine Insel. Der See ist eilf Fuse tief; in der Gegend aber, wo der Rhin sich in denselben ergiesst, hat sich ein Kolk gebildet, gegen vierzehn Fuss tief. Am Abend des 25. konnten die Schiffer mit ihren Rudern den Grund des Kolks nicht erreichen. Am 26. Morgens hatte die an dieser Stelle in der Nacht entstandene Insel fünf Ruthen Länge, zwei und eine halbe Ruthen Breite, und eine Höhe von zwei Fuß über dem Wasserspiegel, der eben sehr niedrig stand. Die Insel bestand aus Moor mit Sand gemischt, und war so weich, dels man nicht darauf treten konnte ohne einzusinken. Später wurde sie so fest, dass man darauf gehen konnte. Sie wurde mit Weiden bepflanzt, die zwar ausschluget, aber in der Folge umfielen. Als das Wasser höher stieg, wurde die Insel kleiner; mehr aber wurde sie durch den

Allgemeine Zeit. No. 86, Beil., S. 348. — No. 87, S. 347. —
 No. 99, Beilage, S. 393. — No. 100, Beilage, S. 397.

Dieselbe No. 86, Beil., S. 343. — No. 91, Beil., S. 362. — Leonhard u. Bronn Neues Jahrb. 1885, S. 710, aus Antologia 1832, Junius, S. 311.

Wellenschlag zernagt, dem die heftigen Stürme dieses Sommers ungewöhnliche Stärke verliehen. Im Junius war noch ein kleiner Theil über dem Wasser erhoben; im Julius war die Insel ganz mit Wasser bedeckt, und nur noch als Untiefe vorhanden. Die Schifffahrt wird dadurch nicht gehindert, da die Fahrbahn an der Seite liegt. Aus vielen Gründen ist es ganz unwahrscheinlich, dass nur eine Alluvion diese so schnell, und bei nicht bewegtem Wasser entstandene, und gegen dreissigtausend Kubiksus enthaltende Insel hervorgebracht haben sollte. Man muss vielmehr an eine plötzliche Erhebung vom Grunde auf denken 1). Es ist sehr beachtenswerth, dass der See von Dreez ungefähr in dem Striche liegt, welchen eine von Pichelsdorf nach dem Clavetzer See gezogene Linie bezeichnet, wo sich ähnliche Erhebungen ereignet haben. Siehe 15. August 1803 und 17. Mai 1807.

1832, Junius 28. Ausbruch auf dem Gipfel des Mauna Loa auf Owhyhee, welcher drei Wochen hindurch dauerte. Die Lava durchbrach an mehreren Stellen die Seite des Berges in solcher Menge, dass die feurigen Erscheinungen bis auf eine Weite von 100 engl. Meilen sichtbar waren <sup>2</sup>).

— Julius 2, 11 U. Ab. Zu Lohugbat in Kemaon, im nördlichen Vorderindien, am südlichen Fuße des westlichen Flügels des Himalaya-Gebirgs, bebte die Erde 12 Secunden lang, während welcher Zeit sich ein Geräusch dem eines rauschenden Wassers ähnlich hören ließ. Dieses dauerte 3 Secunden vor, und eben so lange nach der Erschütterung<sup>3</sup>).

Leonhard u. Bronn Neues Jahrb. 1835, S. 568, aus Sillianan American Journal of Science Vol. XXV, S. 199 f.

Klöden in Berghaus' Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde Bd. VI (1832), S. 381.

<sup>3)</sup> Berliner Spenersche Zeitung 1887, No. 59.

1832, Julius 13 bis 14, war zu Danzig eine drükkende Hitze gewesen. In der auf den 14. folgenden Nacht entstand ein gewaltiges Wetterleuchten und die Gewässer wurden so aufgeregt, dass am 15., früh 4 Uhr, das Meer in das Fahrwasser von Danzig eindrang mit solcher Gewalt, dass es die Schleusse zersprengte, und nun mit dem größten Ungestüm hin und her, bald aus dem Fahrwasser in die Weichsel hinein, bald wieder zurück wogte. Dabei bestand gänzliche Windstille. Man vermuthet, dass ein Erdstoß der Grund dieser ganz beispiellosen Erscheinung gewesen sey 1).

— Julius 20, 6 U. M. Zu Lissabon ein starker Erdstofs, der die Leute in den Betten schüttelte, und einige Risse in Mauern machte, ungefähr zehn Secunden dauerte, aber weiter keine Folgen hatte 2).

Vom 23. Julius an gerieth der Vesuv in neue heftigere Bewegung und es erfolgten wiederholt bis in den September sehr starke Ausbrüche mit Erguss von vieler Lava, doch immer nur aus dem alten Krater; der Berg brach nicht an den Seiten auf. In der auf den genannten Monats-Tag folgenden Nacht erfolgte der erste Ausbruch aus dem vor einigen Monaten im Krater gebildeten Hügel. Bis sum 29. hörte der Berg nicht auf, Steine und Flammen auszuwerfen. An diesem Tage besonders war der Ausbruch so heftig, dass die Steine bis su fast dreitausend Fuss Höhe emporgeschleudert wurden, und wie Hagel auf die ganze Oberfläche des Kraters niederfielen. Die Ausbrüche waren nur durch ruhige Intervalle von drei Minuten unterbrochen, und man hörte die Detonationen in der ganzen Nachbarschaft. Binnen fünf Tagen hatte der Krater sich sweihundertundfunfzig Fufs hoch gefüllt, und am 29. flossen dreizehn kleine Lavabäche über den Rand: zwei

<sup>1)</sup> Dorfzeitung 1882, No. 111, S. 562.

<sup>2)</sup> Allgemeine Zeitung No. 221, S. 881.

derselben nahmen den Lauf nach Torre del Greco zu. auf ältern Laven fliessend, andere verloren sich am Abhange des Kegels, und noch andere überschritten kaum den Saum desselben in der Richtung von Bosco tre case. Am 31. ergoss sich ein Lavabach aus dem Krater nach der Einsiedelei St. Salvatore, sie kam nicht bis zur Hälfte des Kegels. Im Innern des Kraters bemerkte man viele Spalten von dreissig bis vierzig Fuss Breite. Auch hatten sich darin drei Teiche von Lava gebildet, jeder ungefähr von Einhundertundfunfzig Fuss Umfang. Die Explosionen und das donnernde Krachen dauerten fort. Bis zum 7. August war die Menge der ausgeworfenen Stoffe schon so bedeutend, dass durch ihr Anhäusen der Saum des alten Kraters um ungefähr sechzig Fuss überstiegen war. Fast ununterbrochen dauerte das Ausstoßen von Flammen, die sich bis zu der Höhe von mehr als Achttausend Fuss erhoben. Die ausgeworfenen Steine waren größer und härter, auch in größerer Anzahl als früher. Die Lava, die erst langsam gegen Bosco tre case floss, beschleunigte nachher, als sie sechs und dreissig Fuss breit und auch flüssiger geworden war, ihren Lauf so sehr, daß sie zweiundzwanzig Fuss in Einer Minute zurücklegte. An einer Stelle (im großen Krater?) hatte sich gleichsam ein anderer kleiner Krater gebildet, wie ein See, in welchem die valkanischen Stoffe mit Aufbrausen kochten, und aus welchem sogar Steine funfzig Fuss hoch emporgeworfen wurden. Der Pino (die Rauchsäule) stand zuweilen gegen zwei Miglien hoch, und von Zeit zu Zeit bemerkte man, wie gewöhnlich, Blitze in derselben. Nach dem 7. nahmen die Erscheinungen einen noch energischeren Charakter an. Unter unaufhörlichen Detonationen und Erschütterungen entstand in dem alten Krater ein Spalt, ungefähr fünfhundert Fuss breit, und ausserdem noch vier andere Oeffnungen, deren Ränder, durch ausgeworfene Stoffe gebildet, die Form von Kegeln, jeder beiläufig sechzehn Fuss hoch, hatten. Ihr Auswurf hatte des Ansehen von eben so vielen Springbrunnen von dem schönsten blaulichen Lichte. Am Fusse dieser Kegel flossen eben so viele Lava-Bäche, jeder sechsunddreissig Fuss breit, welche nach einem Laufe von Einhundert Fuls sieh in Einen Strom vereinigten, der sich mit dumpfem Getöse nach den Camaldoli zu wälzte. Die nach Bosco tre case und nach Fossa de' Fichi fliessende Laven waren schnell bis zu dem Theile des Berges vorgerückt, den man il Mauro nennt. - Am 8. floss wieder ein großer Lavastrom aus dem Krater nach der Eremitage zu. Er nahm die ganze Höhe des Kegels ein bis zu dem Pinno del Ginestre. Am 9. war er noch eben so stark, und breiter als alle vorher ausgeflossenen. Am 10. erfolgten noch heftige Detonationen und Erschütterungen; aber mit diesem Tage nahm das Fliefsen der Lava ab, und am 16. flofs keine mehr. 'Während des Septembers und später entstieg dem innern Kegel des Vesuv eine kaum sichtbare Rauchsäule. Am 16. September erfolgte noch ein kleiner Auswurf 1). Der Aetna war während der Dauer dieser Ausbrüche in vollkommener Ruhe.

1832, im Julius, erfolgten in Calabrien zu Cotrone abermals Erdstöße<sup>2</sup>).

—— August 18, 7 U. M. Zu Lohugbat in Kemaon, Vorder-Indien, neue Erschütterung von fünf Secunden. Die Lust war heis und schwül<sup>3</sup>).

In der letzten Hälfte des August sollen an den Usern

<sup>1)</sup> Allgemeine Zeitung No. 237, Beilage, S. 947. — Außererdentliche Beilage, No. 845, S. 1379. — Ausland 1833, No. 55, S. 219. — Leonhard u. Bronn N. Jahrb. 1833, S. 437, nach Annales des Voyages Vol. XXV, S. 368, und 1834, S. 66, cit. Osservatore del Vesuvio, und Bibl. univ. 1833, April, S. 350.

<sup>2)</sup> Allgemeine Zeitung außerord. Beilage, No. 345, S. 1379.

<sup>3)</sup> Berliner Spenersche Zeitung 1887, No. 50.

des Genfer Sees, nach einer Neun Wochen fast ohne allen Regen gedauerten ungeheueren Hitze (bis 40° R.) Entzündungen auf und in dem Boden entstanden seyn ohne äußere Veranlassung. Gras und Bäume geriethen in Brand. Bei dem Dorfe Maglund in Faucigny brannten die Wurzeln der Bäume zwei Fuß tief in der Erde, so daß die Bäume umfielen, worauf dann Feuer aus der Erde schlug, und sie vollends verzehrte. Es sollen zweihundert und funfzig Acker schönen Waldes auf diese Weise zerstört worden seyn. Manche Dörfer, z. B. Colsane, wurden von den Einwohnern verlassen. Auch bei Lausanne sollen Flammen aus der Erde gebrochen seyn 1).

1832, September 23, 10 U. Ab. Zu Lohugbat in Kemaon nochmals ein Erdbeben wie das am 2. Julius 2).

- October 18 oder 19, 2 Uhr Ab., in mehreren Gegenden des Königreichs Sachsen eine Erderschütterung. Vornehmlich empfunden in den Gegenden an der Pleisse und Mulde bis in die Elbegegend bei Dessau, wo man die Erschütterung so wie ein dumpfes Dröhnen empfand, so dass man sie für die Wirkung einer Explosion von Pulver in der Festung Torgau hielt. Unter den Orten, an denen man das Erdbeben am deutlichsten empsunden hatte, werden genannt Gross-Hermsdorf im Amte Borna, westlich von der Pleisse, und die Steinbrüche bei Rochlitz, im Thale der Zwickauer Mulde. Hier soll es von starkem unterirdischen Donner begleitet gewesen, der dort eine Zeitlang die Atmosphäre erfüllende Höhenrauch soll nach dem Erdbeben plötzlich verschwunden, und die zuvor unfreundlich gewesene Beschaffenheit der Luft mild geworden seyn 3).

<sup>1)</sup> Allgemeine Zeitung No. 248, Beilage, S. 990 oder 994.

<sup>2)</sup> Berliner Spenersche Zeitung a. a. O.

<sup>3)</sup> Allgemeine Zeitung, außerordentliche Beilage, No. 464,

1832, October 31. Anfang eines großen Ausbruchs des Aetna. Dieser Vulcan hatte seit dem Jahre 1819 keinen eigentlichen Ausbruch gemacht, sondern das Bestehen innerer Thätigkeit nur durch von Zeit zu Zeit erfolgtes Ausstoßen von Rauch und wohl auch Feuer bewährt. Besonders zeigten sich seit der Zeit des im Julius 1831 erfolgten untermeerischen Ausbruches zwischen Sicilien und Pantellaria ohne Unterbrechung Rauch und zuweilen auch kleine Fenerausbrüche auf dem Krater. Am oben genannten Tage, in der 21. Stunde, - Barometerstand zu Catania 29",04, zu Nicolosi 26",0, Thermometer Fahr. , zu Catania 61°, zu Nicolosi 53°, Wind in Catania ONO, auf dem Aetna WNW. - nach einigen leichten bis in die Waldregion empfundenen Erdstößen, die im Walde von Aderno di Bronte und von Maletto so heftig waren, dass sie Gebäude beschädigten, - öffnete sich der Berg am südöstlichen Fusse des obersten Kegels. Zugleich entstand ein weit erstreckter Spalt auf der Seite gegen Monte Schiavo und in der Richtung der bei dem Ausbruche von 1651 entstandenen Feuerschlünde in der Gegend di Pitulenti genannt. Aus diesem Spalt erhob sich Rauch, mit sogenannter Asche und vulcanischem Sande vermischt, zu einer ungeheuern Höhe, den der Wind über das westliche und südliche Berggehänge hin führte. Zugleich öffneten sich in der Nähe des Kraters neun Mündungen. Alle warfen Rauch und Sand aus, und der letzten entquoll ein kleiner Lavastrom, der in südwestlicher Richtung gegen Gemellaro's Haus floss; allein, aufgehalten durch den Lavastrom von 1787, der dort eine Art von Damm bildet, musste der neue Strom einer andern Richtung folgen; er floss ostwärts und stürzte sich in die Valle del Bue; der Ausbruch war von furchtbarem Kra-

S. 1855. — Leipziger Zeitung No. 256. — Kastner's Archiv für Chemie und Meteorologie Bd. VI, S. 301 u. 309.

chen begleitet, so wie von häufigen Erschütterungen des 'Bodens.

Am 1. November öffnete sich noch ein Spalt auf der Serra del Rasojo, zwischen Monte Frumento und M. Sa Maria, oberhalb des Waldes von Randazzo; sie warf glühende Substanzen aus und ergoss einen kleinen Lavastrom, der jedoch, in zwei Arme geschieden, bald erstarrte. Heftiger wüthete der Ausbruch bei dem großen Spalt bei Monte Schiavo und M. Lepre. Dort hatten sich fünf Oeffnungen gebildet, aus denen eine Säule dichten mit Sand beladenen Rauches zu großer Höhe emporstieg, vermischt mit ausgeworfenen Schlacken und glühenden Lapilli. Der zuletzt geöffnete Schlund lieferte einen Layastrom, der in gewisser Entfernung täuschend das Ansehen hatte, als würde glühendes Metall in parabolischer Richtung ausgeschleudert. Vier Hügel, Krater früherer Ausbrüche, umgeben diesen Schlund: M. Schiavo in NO., M. Bosco in SO., M. Lepre nach SW. und M. Egitto in NW. Dieser Lavastrom, vierhundert und achtzig Fuß breit und nenn Fuss tief, lief nach mancherlei Krümmungen, und die schrecklichsten Verwüstungen in schönen Wäldern und angebautem Lande anrichtend, auf die Stadt Bronte zu, die er mit Zerstörung bedrohte. Am 10. November hatte er sich derselben bis auf vier Miglien genähert. Als aber die Ausbrüche nachließen, was erst am 15. erfolgte, und die Lava in geringerer Menge nachfloss, hörte auch zwei und eine halbe Miglie von der Stadt das Fließen dieses Stromes auf und am 22. war er erstarrt.

Die Auswürfe aus diesem Spalt hatten inzwischen einen kleinen Berg gebildet mit einer Oeffnung, aus der die Flamme sieh zu der Höhe von Einhundert und funfzig Palmen erhob. Sie warf Schlacken mit solchez Gewalt aufwärte, dass sie funfzig Secunden brauchten, um wieder herabzufallen. Mitten aus der Flamme war ein dünner

dunkelblauer Streif wahrzunehmen, der mit der Flamme zu gleicher Höhe anstieg; man beobachtete diese Erscheinung vom 5. November an sieben Tage hindurch.

An diesem Tage (5.), gegen die Mittagszeit, wurde ein furchtbares Krachen vernommen, ähnlich dem Abfeuern vieler Stücke schweren Geschützes; zugleich bebte die Erde sehr heftig, so dass die Erschütterungen auch in Catania bemerkbar waren. Mit dieser Erscheinung erfolgte das Zusammenbrechen der fünf Schlünde, die sich zu einer einzigen gewaltigen Mündung vereinigten; die Dämpfe stiegen daraus in Gestalt zusammengeballter, sehr weiser Kugeln empor, ähnlich dem dichten Gewölk, von dem der Gipfel des Aetna so häufig umlagert ist. Die Höhe, welche sie erreichten, konute man zu 5500 Fus annehmen.

Die Masse der neuen Lava besteht zum Theil aus schwarzen, rauhen, oberflächlich halb verglaseten augitischen Schlacken, zum Theil aber zeigt dieselbe sich, zwar gleichfalls schwarz von Farbe, aber auffallend schwerer, mit Feldspath-Blättchen und wenigem Augit. Im Verhältnisse der Menge herrscht die verschlackte Lava vor; die Schlacken des den Krater umschließenden kegelförmigen Hügels haben häufige Ausblühungen von Alaun, Salmiak und von schwefelsauern Eisenverbindungen in verschiedenen grünen Farben.

In den letzten Tagen des Ausbruchs fiel anhaltend Regen in heftigen Güssen. Am 24. November 10½ U. M., bei demselben atmosphärischen Zustande, erfolgte eine furchtbare von unterirdischem Donner begleitete Erschütterung, wodurch in Nicolosi große Verwüstung angerichtet wurde. Nach 10 Minuten erfolgte noch ein doch minder heftiger Stoß. Am folgenden Tage regnete es noch mehr als am 24., und nach Verlauf von vierundzwan-

zig Stunden traten heftige Windstöße ein. Darauf folgte noch ein von unterirdischem Getöse begleitetes Beben, das den schon bei dem Erdbeben von 1818 beschädigten Thurm der Kirche von St. Giovanni, fünf Miglien von Catania, so stark erschütterte, daß derselbe drei Tage hernach einstürzte. In dem kleinen Dorfe Milo, 18 Miglien von Catania, östlich vom Aetna, fühlte man die Tage hindurch bis zum 26. November häufige Erschütterungen 1).

1832, November 13, in Ze iz (Sachsen) eine Erderschütterung. In Dessau hatte man am Abende dieses Tages Höhenrauch mit Geruch<sup>2</sup>).

— November 29, 10 U. M. Zu Nischweitagilsk am Ural ein Erdbeben. Es war am heftigsten in der Nähe der Platin-Gruben, wo ein lautes donnerähnliches Getöse mehrere Secunden anhielt. Die Erschütterung schien von Südwest nach Nordost zu gehen, dem Hauptzuge der Uralkette ziemlich parallel. Es war zugleich heftiger Sturm<sup>3</sup>).

—— December 16. Der Vesuv, der seit dem September, und während der Dauer des großen Ausbruchs des Aetna ruhig geblieben war, fing von diesem Tage an wieder auszuwerfen. Ein Lavastrom floß über den Rand des Kraters, unter Beben des Berges. Am 20. wurden die Bewegungen heftiger. Gegen Mitternacht brach der Kegel an der Seite auf und ergoß einen in zwei Arme sich theilenden Lavastrom nach Portici zu, dabei folgte ein mächtiges Emporschleudern von Auswürflingen aus dem oberen Krater unter den heftigsten Detonationen. Mit dem 24. December hörte dieser Ausbruch gänzlich auf 4).

<sup>1)</sup> C. Gemellaro in Leonhard u. Bronn N. Jahrb. 1833, S. 641.

<sup>2)</sup> Kastner's Archiv f. Chemie u. Meteorologie Bd. VI. S. 309.

<sup>8)</sup> Gothaische Zeitung 1833, No. 43.

<sup>4)</sup> Allgemeine Zeitung 1833, No. 7, Beil., S. 26. — Leonhard Bd. V. Erders, u. Vulc. Dd

1832, December 25, um Mitternacht, auf Java ein furchtbarer Ausbruch des Vulcans Melopil (Merapi?), durch welchen das am Abhange des Berges gelegene Dorf Gomen Subrung gänzlich zerstört wurde. Zwanzig Menschen verloren das Leben. Der Ausbruch war von einem Aschenregen begleitet, der das Land auf einen weiten Umkreis mit einem weiselichen Schlamme bedeckte 1).

und Bronn Neue Jahrb. 1834, S. 66, aus Biblioth. universelle 1833, April, S. 350 f.

<sup>1)</sup> Ausland 1833, No. 189, S. 756, aus Javanischen Zeitungen.



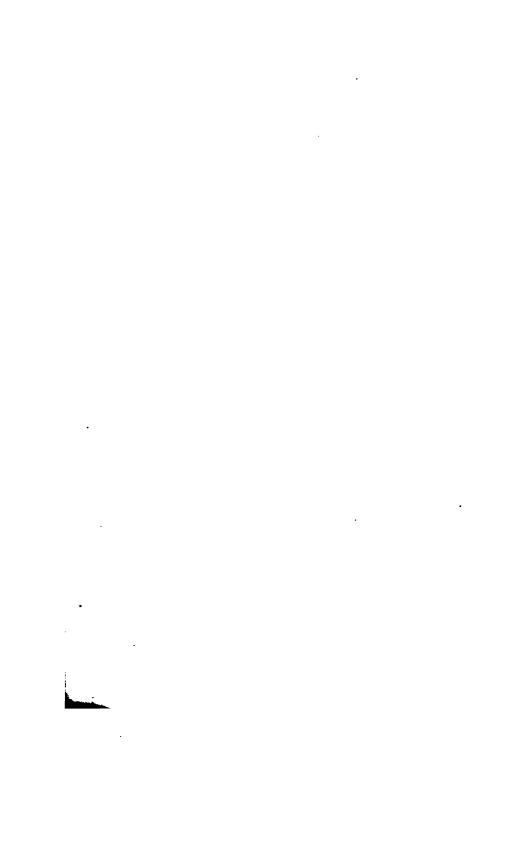

· •





